

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

George Bancroft.

# Hwelenle Sugo Grotius 822

паф

seinen Schicksalen und Schriften

dargestellt

- - "

Beinrich Luben.

Berlin,

bei Johann Friederich Unger, 1806.

Brd. No. 171/06.

\* 4



Des Königlichen wirklichen geheimen Staats = und Justig : Ministers, Chefs des geistlichen, Universitäten und Dber Schul-Departements

Herrn

## Freiherrn von Massow

Excelleng

ebrfurchtsvoll gewidmet

D o mi

Verfasser.

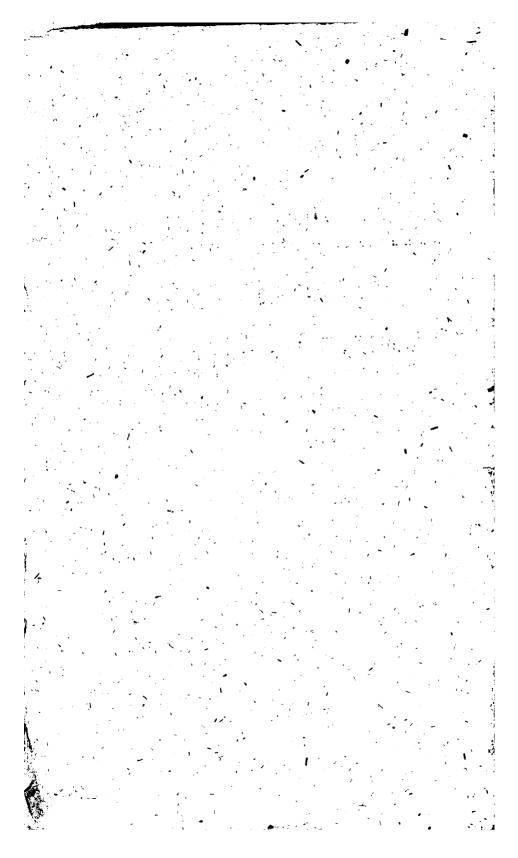

Benn das Höchste und Erfrenlichste der Menschheit da, wo es eintritt, ganz eintritt, in der Schönheif und Würde, die ihm eigenthümlich
ist: so lassen Lebensbeschreibungen großer Manner die Frage nicht unbeautwortet, welche
größere Geschichten, der Staaten, Völker oder
der Welt auflösen. Denn das Höchste und
Erfrenlichste, was die Historie liefern kann,
scheint mir der Beweis, daß der Geist die Materie beherrsche, daß im Rampse mit der Unvernunft die Vernunft immer den Sieg erringe, daß das Sute nie dem Schlechten anders, als scheinbar, unterliege. Diesen Beweis liefert auch die Biographie; aber ber Kriege rasches Leben, oder der Staaten Organisation
und Verwaltung erlangen allgemeinere Anfmerksamkeit.

Was in ben Beschichten vergangener Zeis ten ber einzelnen Menfchen Berg ermarmt, belebt, befruchtet; was in ihnen ben göttlichen Bedanten erwedt, rein, gut, fraftig ju leben; was fie zu großen, herrlichen Thaten reigt für Materland, Gemeinwohl, Ehre und Tugend; was ihnen bernünftigen Muth giebt gub Ergebung im Unglud, und, mas noch größer ift, Demuth por Gott, wenn bes Blud fie begunftigt: ift en nicht ber Unblick eingelner bober Geffalten, die ihr Leben freudig barbrachten für die Freiheit, bas Vatetland, bie Menfcheit? nicht die Betrachtung ber unermubeten Reaft, mit welcher einzelne Manfeben lebten für das Wahre und Gcone? die Bewunderung, die fie ergreift bei bem Unichauen ber Weftigfeit, Deene und Liebe fruberer Gubenföhne? die Darftellung fühner und großer Charaktere, die, in sich vollendet, in keiner Gefahr ich selbst verließen; oder solder Gemuther, die sich selbst verließen; oder solder Gemuther, die sich in sich zurudzogen, und in ihrer eigenen Schönheit Gottes Schönheit erkannten? Es sind Biographien in den Geschichten, die uns dieses darstellen. Was sie dort kurz und uns vollständig, wie sie, von andern Gestalten verz drängt, seyn mussen, vermögen: sollten sie das weniger können, wenn sie vollendeter und ausz geführter sich darstellten?

Es ist nicht leicht zu bestimmen, was eine Biographie zu liesern hat, und was von ihr zu erwarten ist. »Darstellung einer Individualität, « sagt man gewöhnlich schuell und zuversichtlich. Jeder Mensch ist ein Individuum. Sollte die Biographie nur Individualität barssellen, so müßte es einerlet sepn, welches Menschen Leben beschrieben würde. »Driginelle Insbividualität, die in der Darstellung ein geschlossenes Ganze bildet, « fügt mnn als nähere Bessimmung hinzu. Ide Individualität ist orisginell; und es scheint nur Mispressand von einer originellen Individualität zu reden. Denn

was ift Individualität? In ber Regel fceint man nichts barunter ju verfteben, als ein Bemifch gemiffer Eigenschaften, wie fie bei ben Menschen in biefer ober jeder Berbindung gefunden werden: bes Scharffinns, des Wises. der Gitelleit u. f. m. Aber biefe Gigenschaften find alle allgemein; man tann fie treunen und fonbern. Das eigentliche Andividuelle in ihnen ift bas Berbinbende; nicht die Mifchung, fon= bern mas ber Mifchung zum Grunde liegt, und jene Eigenschaften fo verknüpft, baf fie in diefem Berhältniffe hervortreten, als ein folebes Bange, in welchem bie eine nicht von ber anbern unmöglich gemacht wird. Was ben Menichen gerade ju biefem Menfchen macht, bas läßt fich nicht aussprechen; es ift feine Indivie dualität. Freilich wird fich diefe im Berlaufe seines Lebens an den Tag legen burch fein Leben; und mare es möglich, von bem Leben ein getreues Bild ju entwerfen, ohne bag irgend eine Außerung beffelben in der Darftellung fehlte, fo murbe man bes Menichen Individualis tat beschreiben konnen; aber bas ift nicht moalich! Mur einzelne charakteristische Büge lassen sich zeichnen, nur jene allgemeinen Eigenschafeten, in einer bestimmten Form aufgefaßt, lassen fich beschreiben.

Mach biefem durfte es nicht fcmer fenn, gu entscheiben, welches Leben fitz eine bivaraphifche Darftellung, und was in biefem Leben bafür geeignet ift? Richt jebes Menfchen, nicht' Nicht bas Gemeine ber menschlichen Dilles. Mafur, was in Allen wiedertehrt; auch nicht - Die ausgezeichnete Rraft eines Menfchen, Die fein einenes Daseyn verzehrt. Es fann etwas pfpchologisch an einem Menfchen merkmurbig fenn, mas bem Beobachter zu erfahren intereffant fenn möchte: aber diefe mertwarbige Gente eignet noch ben gangen Menfchen nicht für bie Biographie. Aberhanpt ift ber Menfch für fich, als Ginzelner, tein Begenftand ber Siftorie (bie Biographie gebort jur Sifforie!); mas er für fich bachte, wollte, that, litt, bas gehort ibm an; die Luft ober Unluft, die es traat. mag er genießen, übrigens foll es mit ibm unstergeben. Tige bas, was er über fein Leben

binaus erfrebte; nur die Thatiateit, die er bewies für einen hobern Awed, und bie Rraft, bie er bafür anwandte, ift es werth, fpatern Befchlechtern bargelegt zu werben. Das Sochfte aber, mas ber Menfch im irbifchen Genn wollen tann, ift, bie Vernunfe in's Leben ber Menfchen gu bringen; ift, die Verhaltniffe ber Welt zu ordnen nach der Vernunft ewiger Regel. Jeber große, jeber bebentenbe Mann, ber es werth ift, baf feines Bergens Gtreben nicht mit ihm begraben werde, bat bies gewollt. Sat bies gewollt! laffe fich fuhn behaupten, wenn er es auch felbft nicht wufte, daß er es wollte! Darin Beffeht eben bie Berfchiebenbeit bebentenber Menfchen, bag fie biefes Bieb in iner andern Form erfaffen und zu erreichen fuchen. Der eine, nicht fubn genug, einzugreifen in den Gemung bes großen Weltrabes, bestbrantt auf einen Bleinen Rreis, auf fline Schuler, feint Familie, feine Frennde, fucht unter biefen bie Ginbeit, Ruht anb Sarmonie gu bewirten und gn ethalten, bie feine Gede :forbert, und bie er vermift in bem Gemilife

bes Lebens. Ein anderer bringt ein in die Bet hältniffe ber Bolter und Stanten, und fucht, mit Aufopferung von Gut und Leben, die Ginführung oder bie Erhaltung folder, bie ihm bie beften fcheinen, und Dadurch ber Bermore renheit und der Uneultur ju mehren (ber muth. willige Groberer iff der Machwelt tein großer Mann, wenn er auch ein Helb zu fenn scheintt); ober firebt, befeelt durch Liebe gum Vaterlande, burch Bermaltung und innere Organisation bent herrschenden Ubel abzuhelfen, bamit es ben Bewienern möglich werde, ruhig, freudig und gliedlich zu leben. Der britte, gu safch in felnem Wollen, gu früh reif in feiner Unficht, überfliegt ber Gegenwart enge Gavanten, ume fußt ber Butwift vernunfigemäßere Beffalt, unb legt, mas fein Geift fern erbliete; ber Rachwelr vor in begeifterten Schriften.

Bielfach find die Formen des menschlichen Geistes, aber auf Eins geht Aller Bestreben. Jene eine und ewige Joee, welche die Menschen beseelt hat vom Andeginne, und beseelen wird die an's Ende der Tage, aufzusassen fin

ber Sauptform, in welcher fie bei einem Menfchen vortommt; biefe Sanptform ber 3bee bervorzuheben, und fie gleichsam als ben Mittelund Einheitspunkt bes übrigen Lebens, daß ibm . unr ale Ginfaffung bient, und zugleich alle bie Thaten barguftellen, ju welchen fie trieb und belebte: bas ift es, was eine Biographie, wie mir fcheint, zu leiften bat, und mas von iht gefordert werden fann. - Noch mehr! Die Idee foll in einer bestimmten Form gefaft, in beftimmten Berbaltniffen geltend gemacht worben fenn. Diese Berhaltniffe, bie ber Befdrie bene zu bilben fuchte, die rudwarts wieberum ihren Ginflug auf ibn außerten, muffen baber auch nothwendig von bem Biographen fo ans gebeutet werden, bag man fie verfteben tann. Daber fann ber Mann, beffen Leben befchrieben wirb, in ber Darftellung bes Biographen unter ben Verhältniffen, unter welchen er es verlebte, nur voranstehen, nur der bellfte Duntt auf der gangen Blache fenn, fo wie jene Sanptibee innerhalb feines Bebens ber Lichtpunkt

Ich mage es, bem Publitum eine Biographie Sugo Grotius verzulegen, Mannes, ber, bie Geschäfte bes Gtaats mit ben Wiffenfchaften verbinbend und wechseleweife burch einander verbollfommnenb, barum unb überhanpt wegen feines Beifes und Bergens, unfireitig vor vielen eine Lebensbefchreibung per biente: unter ben Deutschen hatte er noch teis nen Biographen gefunden. \*) Die angebeutes ten Grunbfage find bei diefer Darftellung ber folgt, jedoch fo, daß tein bedentender Rug, ber mir aus Groot's Leben betannt geworben iff. übergangen murbe: nur nurbe er vielleicht que rnachgefiellt, wenn er ben Lichtpunkt bes Lebens dieses Mannes nicht hervorzuheben schien. wird aus dem Buche am beften erbellen, web

<sup>•)</sup> Schröck hat in den Abbildungen und Lebensbeschreibungen berühmter Gelehrten 3. II, auch einige Notizen über Groot's Leben und Schriften geliefert. Ich glaube nicht, daß dies sen durch obige Worte zu nahe getreten ist, obwol Buble 3. B. sie für die beste Biograt phie des Grotius ausgegeben hat.

det in Breot's Leben, nach meines Meinung, biefer Liebtpunkt ift. Aber weil er, aus Bes butfamkeit, nicht immer mit ber gangen Rlarbeit gezeigt morben, beret er fabig iff, fo burfte en micht überflisssig fenn, auszusprechen, in wels den Form Gustine bie emige Ibee gefaft batte, und realifiren mollte. Des Alterthums beilige Einfalt, ber vorigen Zeiten grape Weise beit wollte Grotine mit ber Renntuif und Einficht, wolfhe fich die Meuschheit im Berimufe ber Jahrhunderte burch Denten, Wollen and Sandeln, ermorben, verbinden, und mit ihnen (als mit bemahrter Bernnuft) bie Berbaltuiffe ber Begenmart ausgleichen, bestimmen,' orbnen. Anfänglich wollte er es in feinem Bateelande; dann, ang diefem vertrieben, in ber Chriftenheit. Die diese Form fich erzengte, ift, burch Andentung ber Berhalfniffe, unter welden er lebie, bangelegt.

Wenn ich fage: dies ift geschehen, so bitte ich, mich nicht inifzuverstehen. Es heißt nichts weiten, als, es hat geschehen sollen; ich habe darnach gestrebt. In wiesern mir dinfen Befreben gelningen ift, mag bei Lefer enticheiben. Mit außerft-Wenigem bin ich gufnieben; was bem Gangen fehlt, tonnte ich ihm jest niche geben. 3ch habe gethan, was mir in memen Berhältniffen möglich war. Die Biographien des Gnotius habe ich, foniel ich erhalten komme ter braust: Burigny (Vie de Grotive, Paris . 1752 zwei Bandet bat vor ber übrigen Menge ben Borgug, baffer weniger bloffer Lobreduer, ift fein Berzeichniß berfelben f. Dmpteba Literatur des Bollerrechts Th. L). Die übrigen Werkt, welche ich gebrancht habe, find angeführt, vieli leicht zu genau, obwol gewöhnlich nur, wenn fle nicht gang übereinflimmten. Dag Noten ein Buch fehr entftellen, finde ich nicht; benen beizustimmen, welche sie als Prunt schwerfälliger Deutschheit verschreien, ift für mabre Beschichte gefährlich. Unmerkungen machen oft eine gro-Bere Rurge möglich, als wenn bie Bedanten, die zu ihnen Beranlaffung geben, in den Text verwebt murben; barum habe ich fie mir erlaubt, und ich wunfche nicht, bag man alle überfcblage.

Im Ubrigen übergebe ich die Schrift bein Publikum mit der Bitte um Nachsicht, und mit einiger Hoffnung auf Nachsicht. Einen Schriftsteller, der in seinen Arbeiten zunächk für sich eine Stufe festzustellen wüuscht, von welcher aus er weiter und höher zu bauen gesdenkt, der wünscht, dahin zu kommen, daß wezgen des endlichen Gebändes die Stufen übersezhen wenn es Schriftsteller für sich bilden will: woran konnte sich sonst das Bestreben, größere und bessere Werte zu liesern, halten ?

Berlin, im November 1805.

### Hugo Grotius.

#### Erfter Abschnitt: Batavus.

Als im Jahre eintausend fünf hundert drei und achtzig am zehnten April das Osterfest geseiert wurde, da ward Hugo Grotius zu Delft in Holland geboren. Er entstammte einem alten adelichen Geschlechte, das, bekannt unter dem Namen de Coxenets, in der Grafschaft Burgund seinen Ursprung genommen hatte. Aber sein Urgroßvater, Corneille de Cornets, heirathete im Anfange des Jahrhunderts Ermengarde, Tochter des Bürgermeisters in Delft, Diedrichs de Groot. Die Borfahren, des letzern hatten, wie man sagte, durch große Berschießte den Besnamen de Groot, der Großen, exemorben, wenigstens hatten sie ihn, wie man wußte, eine lange Zeit herdurch mit Ruhm geführt.

<sup>\*)</sup> Sie follen das Sofloß Cranenburg, gwifchen Delft und dem Saag, bewohnt, und fich der Gicherheit

Gobne batte Diedrich nicht, die feinen Ramen bei der Nachtbelt hatten erhalten konnen, und es ichien ihm traurig, dag bon ihm die Rette des angefebenen Gefchlechts gerriffen werden follte. Darum gab er feine einzige Lochter dem Corneille de Cornets nur unter der Bedingung, daß er feinen Rachtommen mit dem Ramen de Groot den Adel feines Stammes übertragen möchte. Corneille's und Ermen: garde's Gobn wurde daber Sugo de Groot genannt. Diefer Bugo aber hatte zwei Gobne, bon melden der jungfte der Bater des Bugo mar, Deffen Leben wir beidreiben wollen. Johann de Groot, fo nanute er fich, mar Dottor beider Rechte, Burgermeifter in Delft, aber auch, welches wichtig mar, Curator der Universität gu Leiden! in diefer Burde hatte er einen großen Theil des Schickfals diefer Akademie in den Sanden. Er bewies redlichen Eifer für die Wiffenschaften, und zeigte fich feines Poftens würdig: das Urtheil eines dantbaren Gobnes durfte man vielleicht mit Zweifel lefen, aber die Belehrten feiner Beit ertheilen ibm großes Lob, und der gelehrte Lipfius, deffen Schuler er mar, achtete ibn-

wegen nach Delft begeben haben. Wenigstens führte die Familie der de Groots, wie sie sich schon seit 400 Jahren genannt haben spul, das Wappen der Burg. Vita Grotii vor s. operib. omnibus, welches auch unter Batesii vitae selectorum aliquot virorum p. 420 zu sinden ist. Bergl. Apologeticus p. 380. Paris 1640. 12.

boch, wechselte mit ibm Briefe, ") und sagte ibm: "Du liebst die Musen, die Musen lieben Dich und werden Dich lieben, und ich mit ihnen. In der Folge wurde er hohenlohescher Hofrath. "")

Bon einem solchen Bater und einer edlen Mutter, Alidea van Overschie, wurde Hugo Grotius erzeugt, und die sorgende Hand ••••) beider pstegte und nährte den Leim des Guten und Großen, mit welchem begabt der Sohn in die Welt trat, und entfernte von ihm alle die Hindernisse der Umger bung, welche die Entwickelung eines jungen Gestuüths, wenn nicht ganz, doch eine Zeitlang, une möglich machen. Daher kam es, daß Hugo Grotius schon im neunten Jahre seines Lebens (wo das Uhrwerk neuerer Erziehung noch Tändel-Liederchen spielt) in lateinischer Sprache Verse in elegischem

<sup>\*)</sup> Bergl, Syllog. Epist, a viris ill. script, per Burmann
I. p. 343.

<sup>\*\*)</sup> Grotii Ep. 21. p. 761 wird eine Paraphrase des Johannes von ihm erwähnt; gedruckt ift aber, so viel ich weiß, nichts von ihm, außer einem Paar Gedichten auf seinen Sohn in der Sammlung der Doesien des Lestern; und einem Epigramm aus dem Griechischen. Stobaeus Tit. 198.

<sup>\*\*\*)</sup> Epist. 490 p. 895 vom Jahr 1640. Pro parentibus serio Deum precor, nunquam satis dignas acturua Gratias pro optima institutione, schrieb der dankbare Sohn im 57sten Jahre (in welchem sein Bater starb und seine Mutter blind wurde). Ep. 499, p. 898.

Maaße zu schreiben vermochte, die seinen, Baten—
als Borboten der Zukunft — lieb waren, und nicht
ohne den Beifall anderer Renner blieben. Freilich
verriethen sie, daß der Dichter noch kein Mann dat,
und Grotius selbst hielt sie in der Folge nicht werth,
daß sie dem öffentlichen Urtheile ausgesest würden;
auch mochten sie mehr. Produkte der Erinnerung aus
der Lektüre anderer Dichter, als der schaffenden Kraft
sein: aber es schien genug, daß ber achtsähnige
Knabe solche Erinnerung hatte, und durch die vers
arbeitete Wiedergabe des Gegebenen bewies, er habe
nicht Unerstandenes empfangen!

Um das Gemüth des Sohnes zur Frömmigkeit zu stimmen, und zu dem Unterricht in den heiligen Lehren der Religion, der damals den Eltern noch der wichtigste sehien, übergaben die des Grotius ihn dem Herrn Uitenbogaard, Prediger in dem Haag. Dieser weihete den jungen Grotius schon jest ein in die religiöse Ansicht, wegen welcher Uitenbogaard so bekannt, und die späterhin der Remonstrantismus genannt wurde. Sowohl wegen dieser Ansicht, die dem Grotius wemigstens einen Theil seines Lebens die richtige, und immer unter vielen die bessere

<sup>\*)</sup> Nach Le Clerc, Histoire des Provinces unies des pays bas II. 239 waren es die Begebenheiten jener' Beit, die er besang in — elegischen Bersen. Sie sind wirklich gedruckt. Leckerc hat ein Exemplar davon gesehen, und meint, Grotius habe den bekannten Jean van der Does (Dousa) nachahmen wollen.

fchien, als auch wegen des Beispiels eines redlichen Lebens, begte er nachher beständig die größte Achtung für Uitenbogaard. Aber noch vor feinem gwolf. ten Jahre wurde Grotius auf die Universitat gu Leiden gefchickt, und, weil der garte Rnabe fich noch nicht felbft aberlaffen werden durfte, unter die Aufficht des redlichen Frang Junius gethan. ") Die Zalente und Belehrfamteit des jungen de Groot blieben gu Leiden nicht lange unbefannt dem Jofeph Scaliger, der damals die Belt mit feinem Rubm erfüllte, und die Universität, deren Rrone er, nach dem Ausdruch gleichzeitiger Schriftsteller, mar, fa boch emportrug. Grotius nahm Theil an feinen gelehrten Borfragen, und lernte von ihm mit reinerm Sim aus bem Brunnen ichopfen, der dem - bielgerftampften, aber nicht gerftorten - beiligen Boden der alten Beit entströmt als ein Läuterungstrant

Drucker, historia phil, tom. IV. II. p. 732 singt, Mittenbogaard habe die Theologie auf der Akademie zu Leiden gelehrt, und Grotius habe ihn daselbst gehört. Aber seine Citation des Apologeticus trifft in meisner Ausgabe, nicht zu, und Grotius sagt daselbst p. 526 ausdrücklich: Apud Joh. Utenbogardum dabitavi adolescens per annos aliquat, soldieitis parentihus meis, ut in Dei metu educarer, quamodrem Lugduni quidem apud Franziscum Junium, Hagae vero apud Utenbogardum me collocarunt. — Wie niel er den Junius siebte und verdankte, sunter a. Ep. 221 p. 78: Sud oculis Junii omnium earum artium, per quat alim nonnullis placedamus, jeci sundamenta. Bom J. 1627.

für beffere Individuen ichlechterer Beiten, auf daß das Gottliche der Menfcheit nicht gang entfchwinde, fondern fich, oft verborgen, erhalte auch unter verdorbenen Gefthlechtern. Das Berhaltnig zwifden C ca: liger und Grotius blieb nicht lange das zwischen Lebter und Schüler , Sondern wurde, weil gleicher Sinn die Ungleichheit der Jahre leicht vernichtet, das bom Freunde gum Freunde; und der leste geige daß tein Deig größer ift für einen jugendlichen Geift, als wenn ein berühmter Mann, feines Ruhms pergessend und über die Gegenwart himpegblickend, fich ibm gleich zu ftellen icheint, und ibn die Gugige feit der Achtung porempfinden läßt, die er noch vet-Dienen foll. Er erhielt durch Gcaliger's Freundschaft ein machtiges Bertrauen zu fich felbft, und nur in diefem Bertrauen konnte der werdende Jungling fol-Be: Plane zu entwerfen magen; als er auszuführen Schon' 1597 disputirte er öffente im Stande mar. lich über verschiedene Begenftande der Mathematit, Philosophie und Jurisprudeng, und erhielt den Beifall, den er fich ichon oft durch Umgang, Gedichte und Auffage erworben hatte. Und wie groß der mar, mag man daraus ichließen, daß die Belehrten um Musdrude verlegen gu fenn febeinen, um ihre Bewunderung des Rnaben murdig zu bezeichnen! .)

Et puer haec dixit, quae stupuere senes.

<sup>\*)</sup> Man nannte ihn Adolescentem sine exemplo; juvenem portentosi ingenii. Barlaus fagt:

Bu dem genannten Jahre gelate Ronia Sein: rid IV. von Frankreich feinen Bundesgenoffen, der Konigin Elisabeth von England und der Republik der vereinigten Riederlande, an: fein durch lange Unruben enteraftetes Reich bedurfe des Kriedens; Ros. nig Philipp II. von Spanien fcheine dazu geneigt; er wurde nicht faumen, ibn au ichliegen: fie moch. ten auf gleiche Bedingungen Theil daran nehmen, oder ihn feines Trenbruche beschuldigen. eine tummervolle Botichaft für die jungen Republitaner! Gie glaubten nicht, daß Philipp fie fur ein unabbangiges Bolt anertennen murbe; fie beforgten, Elifabeth mochte gemeine Gade mit Beinrichen machen, und fürchteten fich, ungeachtet der vielfaden Giege des Pringen Morig, allein gu miderfte: ben der Macht des gewaltigen Spaniens. Darum murden der Admiral pon Geeland, Juftinus von Nassau, und der Advokat von Holland, Johann von Didenbarneveld, (1598) als Gefandte an den Ronig Beinrich gefchiett, um ihn zu bewegen, den Rrieg gegen die Spanier fortzusegen, und ibn gu

Daniel Beinfius in dem Gedichte, welches Groots Berten voransteht:

Vir esse coepit: namque reliqui viri Tandem fuere, Grotius vir natus est. Doula fagt: fein Genie sen größer als sein Rame. Omnia principiis certe jam grandibus insunt.

. Fallor? an et talis noster Erasmus erat?

übergeugen, daß dies portheilhaft für ibn fen. Gro: tius fannte und perebete den großen Stagtsmann, Dl. denbarneveld, und murde von diefein geliebt; die Begierde, fremde Lander und Gitten gu feben, hatte er mit jedem lebhaften Rnaben gemein: darum ichlog er fich dem Advokaten an; und diefer hatte ibn gern Die Ungelegenheiten des Staats maren freilich noch tein Beichaft fur Grotius; aber in fole der Besellschaft, als morin er die Reise nach Frantreich machte, und um folden 3med, mußte er doch. in fie eingeweihet' und enthusiasmirt werden für die Areiheit des Baterlandes. Überhaupt mar feine Jugend in eine Perigde gefallen, in welcher die beilie gen Laute: Freiheit, Recht und Baterland, von allen Bungen tonten, und fein junges Gemuth hatte die erfte Bildung in einer Beit erhalten, ale gurcht und Beforgniß dabeim fast verzweifelten an der Rettung ber Republit durch die Lapferteit im Rampfe. Bils helm von Dranien mar im erften Lebensfahre des . Grotius ermördet, und zwar in Delft; gnd Bile ? belm von Dranien mar der Berbundeten Stuge und hoffnung gemefen. ) Da fcmantte bas Schiff auf wuftem Meere: der junge Morig ergriff, ichnell und fuhn, das Steuer mit fefter Sand, und führte es dem Safen gu; Grotine fab dies Alles mit findlichen

<sup>\*),</sup> Nullum aquam funus tanto populi luctu et prope desperatione, celebratum est. Grotii Historiae Belgic. p. 86.

Augen, oder hörfe davon reden, und theilte die Furcht und die Hoffnung mit jugendlicher Geele!

In Frankreich konnte der Name des Grotius, von so vielen gesehrten Mannern in gesehrter Sprasche gepriesen, nicht mehr unbekannt senn; er wurde mit Achtung, auch wohl aus Neugier, freundlich auf, genommen. Herr von Büzanval, Gesandter Beinstichs bei den Riederlandern, stellte ihn dem Könige vor. Der große Seinrich empfing ihn mit Beisall und Huld; zum Beweise beschenkte er ihn mit seiz nem Bildnisse, hängend an einer goldenen Kette. Diese Auszeichnung machte einen tiefen Eindruck auf den Jüngling; seine Citelkeit fand sich geschmeichelt; aber auch sein Ehrgefühl aufgeregt, die Auszeich, nung zu verdienen.

Nachdem Grotius am Ende des Jahrs von seiner Reise, mabrend welcher er sich hatte zum Doktor der Rechte machen lassen, zurückgekommen war, so legte er vor Gericht eine Probe von seiner Rechtsgelehrheit ab: allein die juristische Propis konnte ihm unmöglich gefallen, weil adas bloße Geschäft des Rechtsgelehrten keinen großen Mann machen kann, wofern nicht die Beredsamkeit dabei ans gewendet werden muß, und weil sie ihn hinderte

<sup>\*)</sup> Er ließ, sich bald nachher malen und in Aupfer fteden, die Rette um den hals und das Bild des Ronigs auf der Bruft. Abrigens dachte er noch lange mit Freuden an diese Reise. G. das Gedicht auf feinen (30ften). Geburtstag 1612.

nn den Bortidritten in der Gelehrsamteit .. .. Aber im folgenden Jahre (1509) legte er der Belt gu ibrem Erstaunen ein Bett por die Augen, daß er fcon por der Reife (alfo im 14ten Jahre) ausger arbeitet hatte, deffen Ericheinung aber durch fie vergodert war. Und in der That durfen wir nur das Bert nennen, um bies Erftaunen der Belt begreiflich zu finden: es mar eine neue Ausgabe des Martianus Capella. ..) Wer diefen Schriftsteller kennt, der wird es unglaublich finden, daß ein vierzehnjahriger Anabe fich an folden Stoff in folder Form magen mochte. Das Berfteben mare viel gewesen: das Berbeffern und Erlautern übertraf alle Ermar. Capella hatte in den Jahrhunderten des Mits telalters, welche man die barbarifchen genannt bat, in groffein Ansehen gestanden, besonders mol des megen, weil er allein eine Menge Dinge berührte. Die man fonft nicht fo bequem beifammen fand, und weil er dazu eine eben fo große Menge Runftworter lieferte, an welchen etwas gelegen mar. Darum hielt und nahrte fich an ihm der Funte der Belehrte beit und Wiffenschaft, der, im Wechfel der Beit,

<sup>)</sup> Syllog. Epist. a viris ill, script. per Burmann Tom II.

Proconsularis Satyricon, in quo de nuptiis Philologiae et Mercurii libri duo et de septem artibus liberalibus lib. eing. Omnes et emendati, et notis sive februis Hug. Grotii illustrati.

belebend und ermarmend emporflammen follte. Es fen ein großer Beweis fur die Belehrfamteit und Beisheit des Capella, meint Grotius in der Borrede, daß er fich felbit in diefen roben Reiten erhals ten. Man' follte aber glauben, das Barbarifche tonne nur etwas ichagen, mas, in einigen Buntten' wenigstens, fich mit ihm berührt! Babr ift es bingegen, daß er burch die Beranderungen, durch mel de man die ichweren Stellen leicht zu machen fuchte, fo febr perdorben fen. Er bergleicht ibn mit dem Graft des Mugias, und ift fich bewußt, daß er einen Theil der herkulischen Arbeit gludlich verrichtet habe. . Scaliger hatte ibm dazu gerathen; und beffere Belegenheit, feine Belehrsamteit zu beglaubigen und fich einen großen Ruhm zu erzwingen, batte er Much benugte er fie auf ichmerlich gefunden. eine folde Beife, daß man nicht einfieht, mo et in feinem turgen Leben die Beit bergenommen, den Barten feiner Renntniffe von fo vielen Geiten ber gut bepflangen. .) Das Bergeichniß ber Gdriftsteller

Daher hat man gezweiselt, ob das Werk wohl wirklich von dem Anaben Grotius ausgearbeitet fen? Scaliger, hat man goglaubt, habe wohl das meiste gethan, oder wenigstens Grotius der Bater. Aber, obwohl Manches in dem Buche Scaliger's nicht unwurdig Ist (arbeitete doch auch Grotius unter den Augen
feines Lehrers und Freundes, und fragte er ihn doch
um Rath!), so scheint une das Ganze eben so weit
unter Scaliger's Geist, als man es über den eines

des Alterthums, die er wegen des Capella gelesen hatte, zeigt so viele und solche Namen, daß man gestehen muß, ihm war der Zugang in das Innersste seines Heiligthums geöffnet. Und wenn er den eigenen Geist auch noch nicht so weit ausgehildet hatte, daß ihn der Geist klassischer Schriften hatte ergreisen mögen, so war er doch, welches das erste senn muß, mit dem Buchstaben vertrauet, der jenen zwar nicht einschließt, aber mit ihm verknüpft,

Rnaben glauben möchte. Für den Bater foll folgende Stelle in feinen Poefien zeugen: (der Bater ift angerredet):

Saft in fruherer Beit mir die garteren Laute ger bilbet.

Drauf hab' ich die freien Künst' alsbald, soviel es das Alter erlaubte, und

Ruhn durchdrungen, Dir folgend: dies zeugt mein Ruhm und Ergogung,

Auch fie, welch' ich anjest noch nicht haffe, die hehe ren Camonen,

Auch die Runfte, die fieben, bezeugens, Aratus Geftirn' auch,

Auch das heilige Recht, und die Gottin, vertrieben vom Erdereis.

Bas auch die Belt mag lefen von mir, dem Bater, dem Bater,

Lefer, gehört's. Beißt das bekennen, der Bater habe ihm beim Cae pella gehölfen? Go hat er ihm auch vielleicht das Buch vom Rechte des Kriegs und Friedens geschrieben? und der Riegel ift por der hoben Halle, mo er thront. .

Graliger war mit der Arbeit des Rnaben zus frieden; er schrieb ein Gedicht auf seinen Martianus Eapella, in welchem er sie und ihren Berfasser mit großem und bedeutendem Lobe erhob, und welches er dem Buche, als die beste Empfehlung, vordrute

) »Wenn Du etwas Gutes in meinem Buche findeff, a fo entlägt Grotius den Lefer, »fo. lade mich burch Deine Dankbarteit ein , mehr zu leiften. Findeft Du etwas Schlechtes, fo bedente, daß wir Menichen find, und ich noch ein Rnabell - Das Buch ift dem gehne jahrigen Dringen, Beinrich von Conde, ben Grotius in Frankreich kennen gelernt hatte, gewidmet. legt ihm Platon's Ausspruch an's Berg, what die Staaten nur gludlich fenn tonnten, wenn fich die Erften Mube in den Biffenichaften und dem Stubium der Beisheit geben, oder wenn bie, welche darin eingeweiht find, das öffentliche Bohl vermalteten; a beweif't, ihm aus der Befdichte, daß ein großer Rurft immer die Biffenichaften gefcagt, und die Philosophie geliebt habe, und ermahnt ihn, »fich fetbft ein Erempel gu fenn.a Das Bild des Pringen fteht vor dem Buche; por den Unmerkungen das des Grotius mit dem des Ronigs Beinrich IV. auf der Uber ihm fteht fein Bahlfpruch: Hora ruit, und unter ihm folgendes Difticon:

Quem sibi quindenis Astraea sacravit ab annis Talis Hugeianus Grotius ora fero.

In diefem Bilde aber fteht er noch fo kinderhaft aus, daß die Belt bei deffen Aublid die Arbeit gewiß um nichts begreiflicher finden konnte. fen ließ. \*) Und gewiß, es war nicht die Freundschaft und die Liebe allein, was aus Scaliger sprach: andere Gelehrte urtheilten nicht minder vortheilhaft. Grotius schickte sein Bach an den berühmten Präsiedenten von Thou mit einem Briefe, \*) in welchem er es beklagt, daß er ihn, während seines Aufentschalts in Frankreich, nicht felbst kennen gelernt hatte: und Thou fand es, nach dem Begriffe, den er vorsher durch andere und durch den Capella von dem jungen Mann bekommen hatte, der Mühe werth, gegen diesen seine Jahre und seine Würde im bür-

<sup>)</sup> Nachdem er den Anaben gepriesen, welcher, die größten hoffnungen erregend, die Jahre der Jugend mit dem Geiste alter Weisheit überspringe, und den sollechten Bustand des Capella geschildert, in welchen die Beit ihn gebracht, und aus welchem Grotius ihn erloset habe, sa folitefit er:

Chau, wie im Triumpf ihm um die Stirn blubet die Jugend,

Gie, hatt' er fie icon, brachte gurud Grotius nur ihm,, Doch, hatt' er fie nicht, gab fie allein Grotius nur

ihm!

\*\*) Dieser Brief ist der erste in den herrlichen Epistolae Hug. Grotii, quotquot reperiri potuerunt. Amstelodami 1687. fol. Sie sind gesammelt von, Groot's Enteln, — Garrau hat eine kleine Gammlung von Groot's Briefen herausgegeben unter dem Titel: Grotii Epistolae ad Gallos. Colomiés bibliotheque choisie p: 118. Leider habe ich sie nicht erhalten konnen.

gerlichen Leben zu vergeffen: er wurde Groot's Freund, und blieb es bis an fein Ende. •)

Rachdem Grotius einen fo glangenden Anfang gemacht hatte, fuhr er noch in diefem Nabre fort. fich durch ein neues Bert in der guten Meinung ber Belehrten zu befestigen. 3mar mar es nur eine Überfegung; aber es mar eine Überfegung, die menigftens für die mathematifchen Renntniffe des Jung. lings Bemabr leiften konnte. Gtebin batte in bollandifcher Sprache auf Befehl des Pringen Morig. in deffen Dienften er war, eine Unterpeisung für Geefahrer geschrieben, wie fie fich gurecht finden, und einen Safen erreichen mochten. Grotius fand diese Abhandlung werth, daß fie auch von andern Nationen gelefen wurde; desmegen brachte er fie in die lateinische Sprache, und widmete fie der Republit Benedig, ju melder der Republitaner einen geheimen Bermandichaftszug in fich fühlte. 0)

Aber im folgenden Jahre gub er durch ein neues Wert, in welchem er fich ichon felbst über-

<sup>\*)</sup> Cafaubonus versichert, daß Grotius mit feinem Cappella jede Erwartung übertroffen habe; und Bossius sagt, er habe ihn aufs glücklichste wieder hergestellt. Er vergleicht, freilich den spätern, Grotius mit dem Erasmus, als welche beide die Sonne nichts Geelehrteres geschen, noch der Boden getragen.«

<sup>(\*)</sup> S. die Buschrift. Der Titel des Buchs ist: Limnougerinn, sive portuum investigandorum ratio: metaphraste Hug. Grotio Batavo, 1599.

traf, ben Belehrten einen neuen Gegenstand der Bemunderung und der Berehrung. Er gab nemlich bere que die Dhanomene des Aratus, .) verbunden mit Cicero's Überfegung deffelben (in welcher er die. fehlenden Stellen auf eine folde Urt erfehte, daß eine mehr als gewöhnliche Renntnig der lateinischen Sprache dazu gehören durfte, um die Arbeit des Batabers von der des Romers zu unterscheiden ), und mit der Umichreibung, die man-dem Cafar Bermanicus beilegt; ferner mit den Sternbildern des Germanicus, und mehreren Fragmenten. Bu biefem Allen fügte er Noten und Erläuterungen, die nicht nur eine febr umfaffende Renntnig der griechifchen Sprache bewiefen, fondern auch zeigten, daß er in. der prientalischen Literatur tein Fremdling fen. -Grotins widmete das Buch, weil es von der Aftronomie handelte, (obwol, nach Cicero, Aratus fie nicht

Hug. Grotii, Batavi Syntagma Arateorum: opus poeticae et astronomiae Studiosis utilissimum. 1600. — Hoc opere cominentur: Arati Phaenomena et Diosemeia graece; Ciceronis interpretatio Hug. Grotii versibus interpolata; Phaenomena Aratea Germanico Caesare interprete multo auctiora et emendatiora ope Mecripti profecti et Bibliotheca a Nob. Dom. Jac. Susii Domini Grysenoordt; Ejusdem fragmenta Prognosticorum; Imagines siderum Germanici, versibus interpositae ex Minscto desumptae et a Jac. Gheyniq aeri incisae; Notae H. Grotii — ad haec omnia; Festi Avieni Paraphrasis cum notis perbrevibus in margine appositis.

nicht verffand), und die Renntnig des himmels einer feefahrenden Ration unentbehrlich ift, den Staaten von Solland und Befffriesland, wen mahren Batern des Baterlandes.« Ibnen, und der Ariftrofrutie überhaupt, balt er eine große Lobrede; und, um ibn tennen gu fernen, ift es mobl der Mube werth. eiwas überfest daraus mitzutheilen. "Wem follte ich dies Buch lieber widmen als Euch, die Ihr mir Ronige und Augusten fend, über welche wir, anger dem allmächtigen Gott, teinen Sobern anerkennen? Rame jest ein Enneas in Guer Amphilityonen : Sy: nedrion, murde er nicht fagen, fo viele Ronige und Mugufte, als Manner, gefeben gu baben? Bem follte ich es lieber midmen, als welchen ich mich, die Geele, den Leib, das Leben, die Freiheit, Alles verdante? Gelbft das, daß ich Euch dies Buch weis ben tann: Euer Gefchent ift's. Dag wir find, oder daß wir nicht Gtlaven und Gebrandmarkte der Gpanier find: Guer Gefchent ift's! - Die in allen andern Dingen das Mittele beffer als die Enden, fo ift auch die Regierungsform, welche gleichsam als Mittelmeg zwischen der Allein : und der Boltsberrfcaft liegt, bei weitem die beste. Bei diefer wirdder Staat durch Aufruhr, bei jener durch Schmeis chelei gerruttet; bei diefer ift die Dhnmacht der Gingelnen, bei jener die Macht des Ginen gu fürchten. Unweisheit ift bei dem Bolte unvermeidlich; bei der Alleinherrichaft, Gefahrlichkeit. 200 aber die Beften und die Beifesten ermablt werden, da find die Rhib.

schläge immer die besten, und die Größe ist nicht surchtbar. Die Monarchie ist für Ellavische Seezlen, die Demokratie für zügellose, die Aristokratie, verbunden mit der Selbstherrschaft, für Freiheit liedbende: und diese beiden besitzt unser Staat. Durch Euch veranlaßt haben wir das Spanische Joch abgeworfen, welches dem ganzen Erdkreis surchtbar ist; und nichts ist süßer als die Freihelt an sich; noch mehr aber erhöht ihre Süßigkeit die vorige Sklavetei. — Der Prinz Moriz wird gewaltig erhoben, und Oldenbarneveld's mit Liebe und Berehrung erwähnt. ••)

Bunder ift's nicht: Denn Du bift in Delphi felber erzogen,

Boll von Phobischem Sauch ift Die begeisterte . Bruft.

Raben dem Dreifuß darfft Du Dich frei, und dem Tempel Des Phobus:

Sahre fo fort, und Du follft, Grotius, Phobus mir fenn.

Abrigens findet man die Urtheile der Zeitgenossen gesammelt in Thomas: Pope Blount's Censura celebriorum Authorum. Genevae 1696. Artikel Grotius p. 946
s. f. — In einer Ausgabe des Theocrit, Moschus, Bion, Simmius von Dantel Heinsius vom Jahre

<sup>\*)</sup> Warum muß der Mann fo fcredlich erwachen, wenn der Traum der Jugend fo fcon ift!

<sup>\*)</sup> Die Lobpreisungen der Gelehrten maren diesmal nicht geringer, als zuvor. Wir glauben sie abet, wie jest, so kunftig übergeben zu durfen. Nur das Ende eines Gedichts von Vulcanius mag hier stehen. Nach- dem Grotius sehr gepriesen ift, heißt es

Während Diefer Beschäftigung mit der Wieders berftellung der Werte fremder Beifter versuchte Groe't ius zugleich eigene Schöpfungen, die theils feine Gelehrsamkeit, wie jene, beglaubigten, theils für die Tiefe seines Gemuthe zeugten.

Bor wenigen Jahren hat herr van Meermann nach einer Handschrift des hugo Grotius von einem Werke, welches eine Bergleichung der Republiken enthält, das dritte Buch, das von den Sitten und dem Charakter des Atheniensischen, Römischen und Batavischen Bolks handelt, ) herausgegeben, und bewiesen, daß diese Handschrift nicht nuch dem Jahre 1602 verfaßt seyn köme. Mehrere Werke des Grotius hat die Welt erft nach seinem Lode, viele vielt leicht gar nicht gesehen; \*\*\*

<sup>1604</sup> finden fich einige Jonffen und Epigramme, Die Grotius überfest hat, p. 387 ff., und die, nach und ferer Meinung, portrefflich find.

<sup>\*)</sup> Hugonis Grotii, Parallelon rerum publicarum liber tertius: de moribus ingenioque populorum Atheniensium, Romanorum, Batavorum — of: Vergelyking der Gemeenbesten door Hugo de Groot, enz. — Uit een echt Handschrift uitgegeeven, int Nederduitsch vertaald, en met Aanmerkingen opgeheldert door Mr. Johann Meermann, Heer van Dalem en Vuren. Haarlem 1801. ff. 3 3.

<sup>\*) 3.</sup> B. Ep. 207 p. 817. wird eine Schrift erwähnt, in welcher Groot vertheidigt — Thesin valde utilem nostrie, aliorum bella obstare commerciorum libertati

diefer Periode und über diefen Begenftand perfafte, nicht ericbienen ift? davon miffen mir teinen Grund anzugeben, als die Bermuthung, daß Grofins, dem Mann, die Runglinsarbeit nicht mehr anugte: überhanpt durften in diefe Periode mehrere Arbeiten fallen, die unbekannt geblieben find. In 26 Rapiteln liefert Grotius, was der Litelides Buchs verfpricht, auf eine Art, und mit einer Renntnig ber alten und der neuen Beit, die nur bei ibm, dem achtgebniabrigen Jungling, nicht in Erftaunen fent: aber feine Baterlandsliebe perführte ibn doch wol zuweilen, die Darftellung fo gu beleuchten, dag Batavien ichoner hervorglangt, als es von einer römischen oder griechischen Sand gemalt, neben Rom und Uthen fich dargestellt haben murde. . Deffen ungeachtet berdiente das Bert benen mitgetheilt gu werden, für welche ein folder Begenftand Intereffe bat; und es ift erfreulich, ju feben, mit welcher Liebe und Berehrung Meermann den Grotius verherrlicht und feine Landeleute an den großen Borganger mabnt. Biewohl fein Baterland, fagt er, eine Menge gro-

non debere. So Ep. 465 p. 886 scriptum de Zenone. Es waren mehrere Manufcripte in femer Bibliothek, welche die Königin von Schweden, Christine, bon feiner Ftau gekauft hat.

<sup>\*)</sup> Dann ift der hiftoriker unparteilich, wenn feine Darftellung nicht fein Baterland verruth, noch irgend etwas von ihm felbft, außer der Liebe für Bahrheit und Recht!

ßer Geister, in allen Wissenschaften ausgezeichnet, hervorgebracht, so habe, von Erasmas an bis auf die gegenwärtige Zeit, Grotius alle Niederländer in literarischer und anderer Hinsicht weit zurückgelassen: seine Berdienste um Welt und Nachwelt sepen uns endlich. Ein solches Anerkennen ehemaliger Größe ist löblich; aber rühmlich ist nicht das Geständ, niß. ) — Wir sagen über das Werk selbst, weil es größten Theils historischen Inhalts ist, nichts; ) aber bemerken wollen wir, daß es scheint, als habe Meer mann es nur als Wehlkel gebraucht, um in dieser kritischen Zeit seinen Landsleuten Wahrheiten zu sagen, die geoße Beherzigung verdienen.

Die Tiefe seines Semuths bewies Grotius in der Zwischenzeit, und früher und später durch Serdichte, die er in alter Form und in alter Sprache, der lateinischen, †) sang. Die Musen waren ihm nicht abhold, und sie müßten auch sehr undankbar seyn, wenn sie den Umgang eines Jünglings geflohen hatten, der sie mit so reiner Seele liebte, wie Grotius, und nur in der Gesellschaft ihrer Günstlings

<sup>\*)</sup> Biewohl fur den, der es ablegt. Der ift beffer, als feine Beit, der fie gu beurtheilen verfteht!

<sup>\*\*),</sup> Den Grund f. Thomasius Leben und Schriften S. 299.

<sup>\*\*\* )</sup> Aber Groot's Buch febr vertheuern.

<sup>†)</sup> Auch mohl in batavifcher; aber wir haben davon teins gefeben.

ligen Reuer, meldes bormals in dem großen Borfe Baterland erglühte (auch unter ben Germaniern, beren Entel nur mit der, ausgebrannten Roble fpies len)! Grotins hatte, theils in feinen Gerichten, theils fonft, bewiesen, daß von Baterlandsliebe feine Bruft erfullt mar, und feine Jugend ließ hoffen, daß es feiner Rraft nicht an Beit fehlen wurde, den murdigen Stoff durch eine murdige Form gu verherrlichen. Huch zeigte er bald nachber durch zwei Schriften, daß fein Gifer fur das allgemeine Bobl butch diese ruhmliche Auszeichnung zwar nicht vergroßert fen, aber doch eine neue Beranlaffung erhalten habe, fich offentlich zu zeigen. Die erfte Diefer Schriften ericbien im Jahre 160g, und führte ben Titel: "die Freiheit des Meers; andie, andere murde ein Jahr fpater gedruckt, und handelte: »pon bem Alterthume der batavifchen Republif.«

Die Freiheit des Meers war ein Gegenstand, der in jenen Tagen (wie in den unsrigen) die alls gemeine Aufmerksamkeit erregte. Für die Niedersländer war er doppelt wichtig; nicht nur im Allgesmeinen verlangte es ihr Interesse, darauf zu achten, wie andere Nationen, sondern ihre besondere Lage, hatte sie voraufgestellt, um die Freiheit des Meers zu verkheidigen, und es war nicht unwahrschkinlich, daß sie dies entweder aufgeben und zu Grunde gerhen, voder einen neuen Kampf für ihre Unabhängigskeit erwarten mußten. Seit Vasco de Gama einen wenen Weg gefunden hatte, um Indiens Produkte,

amar durch einen Umidweif, aber defto ficherer und bequemer zu den Bolfern des Abendlandes gu überbringen, war der geminnreiche Sandel nach Indien in die Sande der Portugiesen und der Spanier theils durch Behauptungen gekommen, die ihre Unternehmungen fraftig unterstütten, theile auch durch Berichenkungen der romifchen Papfle. Aber an Un. ternehmungsgeift fehlte es den Sollandern auch nicht, und die Papfte konnten durch ihre Berichenkungen in ihren Mugen den Portugiefen und Spaniern fein Recht geben, welches fie ihnen felbst nicht zugeftanden. Alle ihnen daher (1584) die Schiffahrt nach Portugall verwehrt wurde, fo fingen einige Raufleute an, die Waaren unmittelbar aus Oftindien gu bolen, welche fie bis dabin von den Portugiefen, gum Bortheile bon diefen, erhalten hatten. ungemeine Gewinn Diefer Unternehmung erregte den Raufmannsgeift der Sollander fo gewaltig, dag fie fogar versuchten, das alte Biel noch auf einem andern Bege (nordlich) ju erreichen; und, wiewol ihnen dies miglang, fo wuche doch der Sandel, den fie nach Indien trieben, fo empor, daß er den Spaniern fürchterlich murde. Aber durch Gewalt vermochten diese fie eben fo wenig daran gu verbindern, als fie im Landfriege ihnen den Sieg entreife fen konnten, und die Sollander liefen ihnen bei den Indianern den Dreis ab. Weil fie fich aber unter einander ichadeten, und weil die feindlichen Unschlage der Spanier einen großern Schut fur ihre Schiffe

erheischten, als Privatpersonen guftebet, so nahm fich det Staat der Raufleute unmittelbar an, und es entstand unter feinem Schut die oftindische Befellschaft. Dadurch murden fie den Spaniern und Portugiesen noch gefährlicher, und der precare Bortheil, den Gingelne erworben hatten, ichien den Sole landern jest gesichert. .) Als die Spanier daber (im Jahre 1608) erkamten, daß es fruchtlos fen, gegen ein Bolt zu tampfen, welches Liebe fur Freiheit und Vaterland unbefiegbar gemacht hatte, daß in dem Rriege nichts mehr zu erlangen mar, denn der Belt zu ihrer Schande gu gestehen, die Ense rannei fen ohnmächtig, wenn die unterdrückte Kraft Des Bolts jum Gefühl ihrer felbft fich erhebt, und desmegen Gefandte gu denen, welche fie Rebellen nannten, ichickten, um einen Frieden mit ihnen gu unterhandeln: fo erkannten fie diefe, bereitwilliger, als man ihrem Stolze zugetrauet hatte, fur ein freies' und unabhangiges Bolt an; allein der Breis, den fie für diese Unerkennung forderten, mar die Aufopferung des Sandels nach Indien. Die Hollander aber festen bierauf (mit Recht) einen folden Berth, daß fie meinten, durch diese Aufppferung wurde den Spaniern ein Aquivalent fur die Unerkennung ihrer Unabhängigkeit. Darüber gog die Unterhandlung bin

<sup>\*) (</sup>Bagenaar) allgemeine Geschichte der vereinigten Riedetlande, 34ftes Buch. Th. 4. S. 167 ff. Deutsch.

bis in das Jahr 1600, ") und mahrend diefer Beit nun ichrieb Bugo Grodius fein Buch woon der Freiheit des Meers, bei welchem er im Grunde feis nen andern 3weck hatte, als den Niederlandern das Recht des indischen Bandels, mas ihr Bortheil nicht bezweifelte, mit philosophifchen Grunden zu vindici. ren. . Bugleich aber wollte er fie, wie es uns fcheint, rechtfertigen in den Mugen ber Welt, wenn etwa durch die Bermeigerung der spanischen Fordes rung das blutige Spiel des Rriegs wieder anfangen follte. Darum midmete er fein Buch in einer traf: \ tigen Bufdwift, in welcher er behauptet, daß Recht und Unrecht durch ihre eigene Ratur find, was fie find, und nicht etwa in der mandelbaren Meinung der Menschen ein wandelbares Befen haben, und daß fie leicht von Allen ertannt werden mogen sallen garften und Boltern der driftlichen Belt,=

Der Sat, welchen Grotius seinem Beweise, daß den Batavern das Recht zustehe, mit den Indiern zu handeln, zum Grunde legt, ift, wie er, sagt, folgende Regel des Bolkerrechts, die er für klar

<sup>\*) (</sup>Bagenaar's) Geschichte der vereinigten Riederlande Th. 4. S. 248 ff. Le Clerc Histoire des Pravinces unies liv. VIII.

Der Titel des Buche ift; Mare librum, sive de Jure quod Batavis competit ad Indicana Commercia Dissertatio. Bergl. Meursius Athen, Bat. p. 216. Bibliotheque choisie de Colomiés 157.. Eigentlich war es ohne sein Wissen gedruckt. Burmann 2, 198.

und unveranderlich balt: "daß es einem jeden Bolte erlaubt fenn muffe, mit jedem andern Bertebr gu treiben. " Dies, fagt er, fprache Gott felbft durch die Ratur aus, weil nicht Alles, mas das Leben bedarf, alle Lander hervorbrachten. Dag aber das Meer Muen gemein fenn muffe, zeige Gott dagurch, daß er es nach allen Geiten bin ichiffbar mache, indem er den Bind bald fo, bald anders weben Daraus folge, daß die Portugiefen ungerecht" handelten, wenn fie den Niederlandern die Gdif. fahrt nach Indien verwehren wollten. -Grotius feinen Sauptfag ftreng bewiefen, fo ift offenbar, daß damit fein Buch hatte gu Ende fenn miffen: aber man fieht, daß es eben nicht philoso. phische Strenge und Rraft ift, wodurch es fich ausgeichnet. Sat man ibm das überfeben, fo wird man es ihm auch verzeihen, daß er es nach jenem Sage noch den Portugiefen bemeif't, daß fie meder megen der Entdedung des Weges, noch durch papftliche Schenfung, noch durch das Recht des Rriegs oder der Befinnahme u. f. w. Unfpruche batten auf eine Dberherrichaft über die Indier, noch über den Sana del mit ihnen, und man wird ihm nicht ungern folgen; denn in einer guten Rede zeigt fich überall der Scharffinnige Jurift, und noch mehr der gelehrte und geschmadvolle Philologe, und die iconften Stellen

Licere cuivis genti quamvis alteram adire, cumque ea negotiari.

alter Dichter und Philosophen, die sich nur irgend auf seinen Gegenstand anwenden lassen, hat er, wie Blumen zu einem lieblichen Krauze, hier, wie sonst, verbunden. Die Bündigkeit des Raisonnements wird zwar nie durch Autorität vermehrt, aber die Ansnehmlichkeit, und das Überredende des Vortrags wird ungemein vergrößert: und die Übereinstimmung edler Männer der alten Zeit, die, wie Grotius sagt, in uns den Gedanken der Ewigkeit erweckt, hat so etwas Chrwürdige Überzeugendes, daß man sich uns gern daran erinnert, auf sie nicht hören zu dürsen, wenn strenge Folgerungen aus strengen Grundsäßen ihnen widersprechen.

<sup>&#</sup>x27;) Aus einem Briefe an Camerarius vom Jahre 1637 Ep. 765 p. 327 erhellt, daß Grotius es felbft ertannte, daß feine Baterlandeliebe bei diefem Buche grofer gemefen, als die Scharfe feines Raifonnements. -Es veranlagte viele Schriften. Der berühmte Englander Geldenus fuchte ibn (man weiß marum?) durch fein mare clausum zu widerlegen; Det. Bapt. Burgus feste fich diefem entgegen, aber Gelden mußte gu antworten. - Der Spanter de Freiras fchrieb gegen ihn, de justo imperio Lusitanorum Asiatico, nicht folecht, wie er Ep. 144 p. 796 felbft gefteht. Undere fchrieben fur ibn; aber wir durfen uns auf die Bir-Bungen feiner Bucher nicht einlaffen: nur in einer Note, wie hier, werden wie hochstens die Schrife ten bemerken, die dafür und dawider ans Licht traten, 'Mit Gelden's Berfahren gegen ihn mar er gufrieden, Ep. 364. p. 858; und als man ihn ermahnte, den Freiras zu widerlegen, fo lehnte er dies damit ab, daß feine undankbaren Landsleute einen feiner

dem sollte unsere Achtung und Liebe nicht entgeben, dem die Bruft voll ist von einem großen Gegenstanzbe, und der, im beständigen hinblicken auf diesen, das nicht gewahrt, was ihm dunkler zur Seite steht. Übrigens erhielt das Buch des Grotius den Beifall der Stände von holland und Westfriesland, denen es geweiht war: sie dankten ihm; auch erhielt er ein Geschenk. ?)

Unterdef waren in den Niederlanden Uneinig-Beiten entstanden über Begenftande, die man für religios bielt, und die icon feit Jahrhunderten den-Bende Menschen beschäftigt hatten. Um diese Beit maren die Bemuther der ffreitenden Parteien febr erhist, und mehrere Stadte boten den Unblick unrubiger Scenen dar. Da Grotius bald in diese Streitigkeiten verwickelt, und als Untheil nehmend betrachtet murde, da fie auf mehrere feiner Schriften und auf feines Lebens Bang einen folden Ginflug hatten, daß ihr Beift und Ginn dadurch beftimmt murde, und von ihnen aus nur erfannt und gewürdigt werden kann: fo kannen wir nicht umbin, eine Erzählung diefer Uneinigkeiten, fo furg, als es die Deutlichkeit erlaubt, einzuschalten. Aber weil in unferm Beitalter viele Dinge, die man vormale fur beilig hielt, den Gemuthern fremd geworden find, fo muffen Meinungen, die auf fie Bezug haben, noth:

<sup>\*)</sup> Apologeticus cap. I.

nothwendig ihr Interesse verlieren; und mas Grotius und feine Beitgenoffen mit beiligem Ernft und mit voller Geele lebten und handelten, das durfte jest als ein Leben und Sandeln um Richts und aus Richts icheinen, wenn es nur in den Worten dar. gestellt mird, von welchen die Beit die Bedeutung hinmeggerieben bat. Jedes Beitalter bat feine eigene Beife, fich auszudrücken, und nicht nur dies, fondern es hat auch feine eigene Beife, zu feben und gu erkennen. Die die Biffenschaftlichkeit machfet, fo verschwindet diese Zeiteigenthumlichkeit, und nur die pollendete Bernunftwiffenschaft wird fich rubmen tonnen, davon frei gu fenn. Aber der Genius der Menschheit \*) hat fie immer der Bahrheit zugetries ben, und Richts, worüber vernünftige Menschen je im Ernft eine Meinung gehabt haben, ift gang falich. Ber dies einsieht, dem wird auch das Ringen früherer Beichlechter nach Bahrheit und Bewigheit zu erfen: nen Kreude machen, in welcher Korm es auch vor feinen Blick treten mag. Daber icheint es rathlich, daß man in den Unfichten der Menichen früheren Beit immer den Mittelpunet, um welchen fie fich bildeten, gereinigt von aller Eigenthumlichkeit, berporhebe, auf daß ihre Berichiedenheit denen der Begenwart nicht als ein Streit erscheine über unber-Standene Worte: 00)

<sup>\*)</sup> Gott!

o) Sonft hilft die Darftellung diefer Unsichten zu nichts. Much ift es nicht Unrecht, der Zeit nachzugeben in

Die Menfchen, bon den Mühfeligkeiten des Lebens gedruckt, den beständigen Widerspruch gwifchen dem, mas geschieht, und mas, nach der Rorderung ihres tiefften, auf Einheit ausgehenden, Genns, gefcheben follte, gewahrend, hatten in früher Bugend des Geschlechts den Ursprung des Ubels, und . die Urt, wie ihm zu mehren, jum Gegenstand ihres Nachdenkens gemacht. Berichieden und vielfaltig mar im Berlaufe der Beiten, wie Beobachtung und , Erfahrung das Denten leiteten, die große grage, die fich defto farter aufdrang, je fcmerer es murde, des Mugenblide irdifchen Dafenne froh zu werden, gelof't; und darüber mar es fast jum Rathfel geworden, ob das irdifche Leben überhaupt Ginheit, d. h. einen 3med habe, und, wenn es ihn babe, wie er zu erreichen sen? In der That gehört gur-Auflosung diefer 'Frage auch ein Grad lang, an vielbegangenen Brrthumern, geubten Dentens, daß es nicht zu vermundern ift, wenn fie, und mit ibr. die Bestimmung und der 3wed des einzelnen Men-

dem, was der Zeit gehört: aber nichts als ihr Produkt werde ihr zum Opfer gebracht! — Im Übrigen
hoffen und bitten wir, daß man uns ein Paar Seiten verzeihen werde und möge, wenn' sie auch übers
flüssig und unverhältnismäßig, waren! Wenn die Beurtheilung von Groot's Schriften ihnen selbst vorankehen darf, und an andern geschehen kann, so haben
wir einen Grund mehr dazu! denn die folgenden Seiten sind nichts anders, als diese Beurtheisung.

ichen, ) fo zweifelhaft ward, daß fie zum Gegenftande des Difputs werden konnte.

Dies war es, was den Uneinigkeiten in den Niederlanden zum Grunde lag.

Goll nemlich die Menschheit, frei, mit eignem Billen, etwa durch Berbefferung des Ubels, einen 3med erreichen: fo liegt er vor ihr ale Aufgabe, die fie lofen tann, oder auch nicht. Aber da diefer 3med nur eintreten tann innerhalb ihres Dafenns, d. h. da diefem 3med, in fofern er in ihrer Macht fteben foll, ihr Dafenn vorausgesest wird : fo mar er entweder por dem Dafenn porher bestimmt oder nicht. Ift das erfte: so ist der 3weck ein fremder und das Dasenn der Menschheit felbst ift nur das Mittel, welches eine bobere Macht, die .eben den Bred bestimmte, als hothmendig gu feiner Erreichung veranstaltet bat: dann aber wird die Erreichung deffelben fein Bert menschlicher Freiheit fenn, fondern das jener bobern Macht. mare hier ein Widerspruch, und eine Forderung an die Menschheit, und also auch an die Einzelnen, daß ifie auf einem bestimmten Wege nach einem bestimmten Biel mandeln follten, bechft überfiuffig: wie fie aud mandeln, fie werden antommen, mo fie antom-

6 2

<sup>\*)</sup> Weil der Zwed des Einzelnen mit bem des Sangen eins fenn muß, da das Sange nur in den und durch die Einzelnen ift.

men follen. — Ist aber das zweite: so ift das Lesben der Menschheit das Werk eines so unvernünftisgen Zufalls, daß er sich nicht denken läßt; und hinsterher kame — ungewiß, kober und von wem? — Zweck hinein; oder, was noch unsinniger ist, das Daseyn selbst wird das Resultat menschlicher Freiheit.

Bon einer andern Seite: es war die Besserung des Menschen, die man erklaren wollte, und nicht hes greisen konnte. Ist nemlich der gute Wille das Wessen des Gutseyns; und kann keiner gut werden, erhabe denn den guten Willen: so läßt sich offenbar keiner gut machen, ohne den guten Willen von seis ner Seite. Aber der gute Wille ist ja das Wesen des Gutseyns: solglich mußte der Mensch schon gut seyn, ehe er gut werden kann. Zeigt sich aber der gute Wille an ihm ohne sein Zuthun: so ist sein Gint oder Nichtgutseyn weder lob noch tadelwerth. Soll er aber dafür verantwortlich seyn: so schreibt man ihm einen guten Willen zu vor dem guten Willen, und der alte Widerspruch kommt wieder.

Das Christenthum hatte das Anschauen Gottes, den noch niemand je gefehen, ?) das Leben, Wireten und Seyn in Gott aufgestellt, nicht etwa als das Ziel, welches erreicht werden soll, sondern als wirklich höchste Vollendung des Menschen, als ewizges Leben und Seeligkeit. Wer das Ziel errreicht

<sup>\*)</sup> Johannes 1, 18.

hat, der ist so, und von den übrigen ist nicht die-Rede. •)

Bu diefem Anfthauen Gottes aber - man nannte es Glauben -- follte nur der gelangt fenn, melther durch eine vollkommene Reinigung feiner felbft von Allem, was dem vorigen Buftande angehörte, fich als ein neuer und wiedergeborner erblicht. Aber obgleich der Stifter des Christenthums die Rrage, wie es zu diefer neuen Geburt tommen moge? fo icon und freffend abgelehnt und erflart hatte, daß der Biedergeborne fen wie der Bind, deffen Braufen man bore, von deffen Beginnen und Enden man aber nichts miffe: . ) fo mochte doch dies denen, die fich nach ihm nannten, nicht lange genügen. Geine Unhanger brachten aus dem Juden : und Beis denthume so manche schöne Kenntuis mit, die ihnen werth mar; und, wiewol fie dem Chriftenthume den Borgug gaben, fo mochten fie doch (weil fie fich. nicht im Unichauen Gottes befanden) ihren fruhern Buftand nicht gang verdammen. Darum berfuchten fie, beides zu vereinigen durch ein funftliches Rais fonnement, und legten damit Begenstände unter den Begriff, die nicht begriffen fenn wollten. Und wenn: dadurch auch der junge Baum der Religion noch nicht ausgereutet murde, fo mard doch bie Ginfüh: rung -des Raisonnemente und die unselige Gucht, das

<sup>\*)</sup> Johannes 17.

<sup>••)</sup> Johannes 3.

Unerflärliche zu erklaren, und das Unvereinbare gu vereinen, \*) die Urt, die man ihm an die Burgel feste: sie sollte ihn spater von feinem Boden trehnen.

Abet in den erften Jahrhunderten des Chriften: thums fcheint, man fich um die Frage, der Menfch zur Unnahme der Religion, d. b. gur Erkenntnig der Bahrheit tomme, und warum der eine dazu tomme, der andre aber nicht? wie es Recht mar, noch nicht bestimmt vorgelegt zu haben; man war feelig in feiner eigenen Gewißheit, freuete fich über die gunehmende Berbreitung der beiligen Babr. beit, und bemeinte feine irrenden Bruder. 00) Der eine Meinung über den Gegenstand jener Fragen batte, der mar übergeugt, daß, obmol der Menfc mit dem Bermogen begabt fen, die Religion angunehmen oder nicht, es die Rraft gottlicher Enade fen, welche ibm die Bahrheit der Religion einleuche tend mache, und den Billen auf fie binlente. ...) Da aber bon der Unnahme der Religion die Geeligfeit abhing, und von der- Richtannahme die Berdammnig - (weswegen die obigen Fragen fich anch fo ausdrucken laffen; wie und warum der eine fee-

<sup>\*)</sup> Bas nur gewiesen werden tann, foll man nicht bee weisen wollen; dadurch geht das Gouliche versoren, dag der Menich es einsehen will. Fühle, fchaue!

<sup>\*)</sup> Behaft murden fie von den Religiofen nicht Richt alle, die Chriften hießen, maren es!

eve) Grotii Hist. Lib. XVII. p. 551. Vossius Histor. Pelag, Lib. III, P. I, Thes. I. p. 278 seqq.

lig werde und der andere verdammt? denn mer die Birtung erflart, dem faun die Urfache nicht duntel bleiben) - so mochte es doch schon Manchem, biel. leicht aus Mitleiden, bart icheinen, dag nicht alle der Geeligkeit theilhaftig werden sollten. religiose Beitrung rachte sich bald an ihnen, und gog eine zweite nach fich, und eine größere. Man fragte nach dem Brunde diefes Unterschiedes? da der Gott des Chriftenthums in der Beife, wie dieses ihn hinstellte, nichts darbot, woran man feine Ertlarung hatte anknupfen mogen: fo nahm man feine Buffucht zu dem mit Billführ maltenden Gott der alten Beit, von welchem das Chriftenthum erlo-Seinem willführlichen Sandeln ichrieb. fet batte. man es zu, daß der Gine die Geligfeit erreichen, der Andere verdammt werden folle. Die Ungerechtigfeit suchte man durch die Unnahme gu verbergen, daß er es poransgefehen, welche die Gnadentraft jum Glauben, die er ihnen mittheilen mußte, anneh: men murden, und welche nicht: jene habe er, in einem emigen Rathichluffe, gur Geligfeit, diefe gur Berdammnig bestimmt. ) Dadurch mar nicht nur

<sup>\*)</sup> Bon jeher haben alle Religiofe fich als diejenigen angesehen, die von der Gotthelt, erwählt waren, den Jrrthum des Zeitgeschlechts zu begreifen, und der Unwahrheit und dem Laster entgegen, zu arbeiten. Das ist fehr natürlich; aber zu verwundern ist es, daß man seine eigene Würdigkeit dazu zu begreifen suchte. Freilich fing man wol erst dann, wenn die

der Gottheit, fondern auch jedem einzelnen Menfchen eine blinde Willführ beigelegt: aber unter den neuen Borten verbarg fich leichter die alte Inconfequeng. Dies fühlte im Unfange des fünften Jahrhunderte, wie ichon andere, obwol minder deutlich, bor ibm, der Mond Pelagius, und fuchte eine Berbeffes rung diefer Meinung einzuführen. Auch gelang es ihm von der einen Geite: denn indem er die Gnade Bottes für nicht nothwendig gum Glauben erflars te, .) fo fiel die ungerechte Billfuhr , deffelben binweg, und in fo fern wurde die Idee der Gottheit wirklich von ihm verbeffert. Aber von der andern Seite, indem er dem Menschen vollkommen die Rraft gufdrieb, nach eigenem Gefallen und Ertennen den Glauben oder Richt : Glauben zu ermahlen, zerstörte en durchaus die Ginheit der Welt, ohne welche feine Religion fenn tam, und die Gottheit murde ibm gu einem armlichen Befen, deffen Gang durch das Beltganze (was tein Ganzes mehr war) jeder Mensch nach eigenem Gelufte durchfreugen tonnte. 3hm feste fich Angustinus auf eine Art entgegen, die es beweif't, wie gewaltig er' ergriffen wurde von der Unzuläffigfeit der Behanptungen des wohlmeinenden

Religiosität verichmand, an, es unerklarlich zu finden, wie man zu dem Borzuge gekommen!

<sup>\*)</sup> Daß Pelagius fich hierüber oft zweideutig ausdruckfe, ist uns nicht unbekannt. Vossius Lib. III. P. U. - Thes. I. pag. 294.

Delagius. Go tonnte es nicht fenn: aber er hatte weder Rraft genug, das große Rathfel zu lofen, noch Religiosität genng, die Auflosung zu verfchma. ben. ") Mit einer Bestimmtheit, welche eine ente gegengefeste Ertlarung ichlechthin unmöglich macht, fchnitt er dem Menfchen auch den Schatten von Freibeit ab; Alles legte er ber Onade Gottes bei, und machte den Rathichluß deffetben, jufolge melchem der Eine gum emigen Leben; der Undere gur emis gen Berdammuß bestimmt wird, ichlechthin absolut. Um feinen Gott von dem Bormurf der Ungerechtige Beit zu befreien, nahm Muguftinus feine Buflucht guder alten biblischen Mythe über die Entstehung des Ubels in der Belt: Der erfte Menfch, geftand er, war frei gemefen, aber durch den Migbrauch feiner Freiheit und durch die Übertretung des gottlichen , Gebots habe er fie verloren, und fich und dem gangen Befchlechte, deffen Stammbater er werden follte, die Berdammniß zugezogen. Rur eine große per-

<sup>\*)</sup> Wiewohl sich auch beim Augustinus Stellen finden, die das Gegentheil andeuten. Also heißt es Ep. CV.1 Gott macht niemand frei als durch gnadiges Erbarmen, und er verdamint niemand, außer mit der geerechtesten Wahrheit. Warum er aber lieber diesen frei macht als jenen: darüber mag, wer da kann, die große Tiefe seiner Gerichte durchforschen: aber er hüte sich vor dem Abgrund. Und Tract. 26 in Joh. sagt er: warum er diesen zieht und jenen nicht zieht, wolle nicht heurtheilen wollen, wenn du nicht in Irrehum gerathen willst.

dammte Maise war die ganze menschliche Gattung mit Recht; und also war es keine Ungerechtigkeit, wenn Gott aus freier Erbarmung sich entschloß, aus dieser Masse heraus Einige zu erretten und mit der Seligkeit (durch den Glauben an Christum) zu bes gläcken, die andere aber ihrem schrecklichen Schickfale zu überlassen: jene hatten dafür Gott zu dansken, denn sie waren wider Berdienst erwählt; diese sich nicht zu beschweren, denn sie empfingen nur den Lohn, den sie in ihrem Urvater verdient hatten. Derthum eines mit vernunftloser Willkühr waltenden Gottes in seiner ganzen Größe!

Nachdem der Monch Gottschalk vielleicht noch weiter als Augustinus gegangen, und die Fransiskaner und Dominikaner ihn zu deuten, und so klug und vernünftig, wie sie selbst waren, zu machen gesucht hatten, erklärte sich der kühne Luther ganz für ihn, und machte Augustin's Theorie zu der seinigen. Erasmus, der die Verhältnisse des Lebens nicht verachtete, und an den Männern alter Zeit Biegsamkeit und Gewandheit gelernt hatte, und Melanchthon, dem eine liebenswürdige Gutmüthigkeit ward, traten zwischen die Kühnheit Luther's und die Schmäche der Welt: und darum ward seine

<sup>\*)</sup> Rach einiger Meinung war dies nur eine deutlichere Erklarung der alten Lehre, vergl. Grotii Aist. XVII.

Rräftigkeit gemildert für die, und unter denen, die süch in vielem andern, und durch die Führung sein nes Namens ihm anschlossen im Widerstreben gegen den alten Kirchendruck. Aber Calvin und Beza, waren bei Luthers und Augustins Ausdrücken, die Erwählung und den Rathschluß Gottes betreffend, geblieben, ja sie waren bis zur scheinbaren Abgeschmacktheit weiter gegangen, ) und sie hatten unter den Niederländern den meisten Eingang gessunden, obwol man nicht ganz mit ihnen übereinsstimmte. Aber auch die entgegengeseste Vorstellung, deren Urheber Pelagius war, und die bei einigen Modifikationen doch im Grunde dieselbe blieb, sand hier Anhänger und Bertheidiger; ••) und nach 1603

<sup>\*)</sup> Bekanntlich verlegten Calvin und Beza, jener etwas verftedter, diefer unverhüllt, den Rathichlug Gottes, über die Beit des galls der erften Menfchen binaus, in die Ewigfeit. Rach ihnen wurden nicht einige ermablt, und jur Geligfeit bestimmt, nachdem 'fie die Berdammnig verdient hatten, fondern anderemurden verdammt, weil fie nicht ermablt maren, Gelbft der Kall Adam's mar eine Kolge des Rathichluffes Gottes, und mußte gefchehen, damit diefer Rathichluß in Erfüllung geben tonnte. Dies ichien der Dordrechtfchen Synode doch zu toll! fie machte Bott lieber gum Beitwefen, das jest etwas will, mas es vorher nicht wollte, und alfo der Beranderung unterworfen ift: ihre Mitglieder maren lieber Infra- ale Gupralapfarier.

<sup>)</sup> In der Utrechtschen Union war auch ausdrücklich, bestimmt, daß keiner wegen der Religion verfolgt

wurde der Umfterdamer Prediger, Jatob Urmis nius, der ihr zugethan war, wiewol er bei manden Duntten ber Delagianifch en Lehre milbernde Beranderungen- anbrachte, Professor auf der Univerfitat gu Leiden. Frangisens Gomarus hatte dasclost eine undere Lehrstelle und flimmte mit dem Augustinus und Calwin überein. Der enge Raum, der zwei fo unverginbare Manner vereinigte, und lota: le Berhaltniffe machten es nothwendig, daß die Unberträglichkeit ihrer Grundfage fie gur Bertheidigung derfelben aufregte. Und wenn Arminius den Go. maxus befchuldigte, 'dag er Gott gur Urfache ber Gunde mache, fo marf diefer jenem einen unchriftlis chen Egoismus bor, der felbft basjenige gern gethan haben mochte, mofur doch Gott allein die Ehre gebühre. •)

Der Streit zweier, wegen ihrer ungemeinen. Gelehrsamkeit berühmten, Manner, (durch den Beisdelberger Katechismus und das Glaubensbekenntniß der reformirten Kircht, welche die Einheit derselben erhalten sollten, vermehrt) mußte nicht nur wegen der Größe und Wichtigkeit des Gegenstandes allgemeine Ausmerksamkeit und Theilnahme erregen, son-

werden, oder in Untersuchung fommen sollte. Degiwegen hatten auch Lutheraner und Menfchen aller Gekten dafelbft ihren Gottesdienft frei geubt.

<sup>&#</sup>x27;) Grotii Hist. l. c., pergl. Wagenaar Th. 4. S, 313 f. Le Clerc Histoire des Provinces unies Tom. I. Lib. IX, p. 164 ff.

dern auch defimegen, weil fie neademifche Lehrer waren, melde die werdende Generation in Banden haben, und defimegen, in Rudficht ihrer Grundfage, den Eltern nicht gleichgultig fenn konnen, die bes forgt find für das Beil ihrer Rinder. Als daher die Unruhe ausgebreiteter wurde, und feine Aussicht gur Einheit fich darbot, indem die Urminianer das Rnechtschaft des Geiftes nannten, mas den Gomas riften gum Krieden nothwendig ichien, und Diefe dasjenige eine beillofe Bermirrung biegen, mas jenen eine vernünftige Freiheit duntte: .) fo fuchte Arminius bei den hollandifchen Standen garum an, mit feinem Gegner bor dem boben Rathe gebort Durch diefen Schritt ertannte er an, zu merden. wie die Geinigen auch nachher, daß die melfliche Dbrigfeit richten durfe über geiftliche Fragen; Go. marus leugnete dies durchaus; und schon darum durfte er weniger, bon ihr begunftigt gu merden, ermarten, ale Arminius . . Uber defto größer war auch fein Ginflug bei dem Bolte, welches lich leicht aus der Ratur feiner Meinung, im Begenfage gegen die Urminische, erklart. Und obgleich er dem obrigfeitlichen Befehle gehorchen, und fich zweimal in der Berfammlung der hollandischen Stande ftellen

ъ.

<sup>\*)</sup> Grotii Histor. libr. XVII. p. 552. vergl. Bagenaar Eh. 4. p. 315. Le Clerc an a. O. Cerisier Tableau de l'histoire générale des Prov. unies tom. 5. 5me epoque.

<sup>.\*\*)</sup> Clerisier 5. p. 173.

mußte: fo verlor er nichte dadurch. Ihnen wurde Berträglichkeit und Duldung empfohlen, bis eine Spnode über ihre Meinungen entscheiden murde: .) aber durfte man jest noch Rube und Schonung ermarten, da das Bolt von feinen Lehrern in die Bahn gerufen mar! Arminius hatte das Glud, felbit teinen Unfug zu erleben, mit welchem die Menge dasjenige zu beweisen pflegt, mas fie für mabr balt: er ftarb 1609, und Sugo Grotius machte ein Bedicht zu feinem Lobe. . Ce war natürlich, daß ein Mann, wie Grotius, der von Uitenbogoard, wie ergablt ift, ergogen mar, der mit fo beiliger Chrfurcht dem boben Genius huldigfe, welcher in den Schriften der Romer und Griechen wehte, und feinen Geift von Jugend auf geweidet batte an ihrer gediegenen Schonbeit - nicht, wie-Augustinus, die boben Tugenden der Beiden für glangende Gunden halten, und mithin nicht an eine Erwählung der Gottheit glauben fonnte, die dem Billen des Menschen alle Rraft absprach. Die verehrten Berven des Alterthums hatten die Offenbab-

<sup>(\*)</sup> Grotii Ep. 11. p. 3. Als Oldenbarneveld sich freuete, daß der Streit nicht die Fundamente der Religion beträfe, da antwortete Gomarus, daß er sich mit den "Meinungen seines Gegners nicht vor Gott, den Richter, stellen möchte, quae vox alie vehementior, aliis plena liberae conscientiae visa est," sagt Grotius.

<sup>\*)</sup> In mortem Arminii, Poem, Ed. 5. p. 210.

rung nicht gefannt; nach dem eigenen Ginn für das Brofe und Schone batten fie groß und fcon gelebt : und fie batten ewig verdammt fenn follen, weil eine blind : willenhrlich maltende Bottheit fie nicht ertohren hatte? und mar es den Augustimanern und Gomariften für diefes nicht Beweifes genug, daß ihnen die Offenbahrung nicht 24 Theil geworden? Grotius mar gu fehr Gelehrter und Philofoph, als das er im Gefühl des Glude, ein Chrift gu fenn, einem Grundfage hatte beiftimmen mogen. dem fein Inneres widerfprach; und er mar gu febr Chrift, als daß er fich, durch die ordnende Gemalt des flaren Dentens, die große Frage batte genugend beantworten tonnen. Darum fühlte er fich gur Tolerang beider Meinungen gezogen; denn, fo fcheint es, feine Duldsamteit war mehr die Ergebung eines Beiftes, der fich noch nicht ftart genug fühlt, das Gewebe ju gerreißen, das fich um ibn fpinnt, das Erzeugniß der großen Ginficht, daß es alfo fenn muffe: daber fprach der gemäßigte Urminius feis nem Bergen mehr gu, als der ichneidendharte Gomatus. Dies zeigte er zuerft öffentlich in dem Bedichte auf den Tod des erftern; und murde, obwol er meder dem einen noch dem andern einen unbedingten Beifall gegeben, doch von diefer Beit an den Urminianern, mehr, ale die andern obriafeitlie den Perfonen, jugegablt. .) In dem Gedichte rubmt

<sup>\*)</sup> Daß Gomarus wenigstens vorher eine gute Meinung von ihm, und einen guten Billen fur ihn hatte,

Grotius mit warmer Berehrung den redlichen Forsscher nach Wahrheit, wenn er auch, nach menschlicher Beise, viel geirrt haben möge, und preis't ihn gluckslich, weil er jest, sich dem trüben Erdgewühl entschwingend, in lichtern Regionen erkennen könne, wie Nichts das sen, was wir Wissen nennen, welch' eine dunkle Wolke der Unwissenbeit den menschlichen Geist umhülle —

Daher die Buth also der Lehrer Kriegslust zeigt, Daher der Bolkshaß; unterdessen weithin flieht, Und sich dem Blick der Streiter nimmer mehr darbeut

Die heil'ge Wahrheit, Freundin heil'ger Duktsum. teit •) -

nennt die einfache Religion selig, welche glaubt, der Lod Christus habe die Sunden hinweggenommen, und aus Gnade werde Rettung den Strafe : Berdies nenden, welche die linde Pflicht der Liebe übt ohne weitere Forschung; aber selig preis't er auch den, der frei von eitler Absicht zu den Gestitnen strebt, Gott zu schauen, verfolgend den Faden des untrüge lichen

erhellt daraus, daß er fo begierig war, zu der Beit, als er fich mit dem Urminius vor die Obrigkeit stellen mußte, mit ihm zu sprechen; dieses geschah auch, und Grotius erzählt es Ep. 11. p. 3.

<sup>\*)</sup> Hinc tanta bella saeviunt magistrorum,
Hinc odia plebis: interim fugit longe,
Nec se videndam dimicantibus praebet
Amica sanctae sancta Veritas Pacis.

lichen Buchs; dem eine durch Liebe gemäßigte Freiheit übereinstimmend zu bleiben fucht mit den Bidersprechenden, und der, von andern vetdammt, feinen verdammt; endlich rubmt er noch den Urmis nius wegen diefer Tugenden, und municht, daß der Bollendete Gott bitten moge, feiner Gemeine fo viel Licht zu verleiben, ale ihr beilfam fenn mur-De. .) - Go redete Grotius in Diefem Gedichte: und in einem Briefe von diefem Jahre gesteht er, daß er bas Objett des Streits großen Theils nicht Benne, meil fein Beruf eine folche Renntnig nicht erbeifche: ibm fen eine mittelmäßige theologische Bif-Senichaft genug. 60) Erft von diefer Beit an icheint er fich mehr damit beschäftigt zu haben, und je weiter er forichte, defto mehr gab er dem Urminius por dem Comarus den Borgug.

An die Stelle des redlichen Arminius wurde Dr. Canrad Borstius berufen, ein lauter Bertheidiger seiner Meinung; aber er entsernte sich noch weiter von dem Gomarus: Grotius billigte es nicht, daß man ihn erwählt hatte. •••) Darnach

<sup>\*)</sup> Denn er abndete icon mit Uitenbogaard, daß die größere Bahl die beffere endlich vernichten wurde. Ep. II. p. 4.

<sup>\*\*)</sup> Burmann tom. 2. p. 180. Ep. 135. Damit stimmen' mehrere andere Außerungen überein.

ora ) Qrotidie magis magisque suspectos se reddunt, qui ad fulciendam causam suam tales arcessunt tibicines, qualis est D. Conradus Vorssius. Ep. 14. p. 5.

murde die Theilnahme des Boles, das von feinen Lebrern für die eine oder die anbere Bartei fortdauernd gestimmt ward, immer größer, und an einis gen Orten tam es fast jum offenbaren Burger: friege: •) der Pring Mortz neigte fich dabei, wie es uns icheint, jest ichon auf die Geite ber Goma: riften, fen es nun, daß er dem Bolte beiftimmte, i wie es wol zu gefchehen pflegt, weil er feine Gunft i fchafte, oder daß es wirklich Überzeugung mar. Allein fein Widerwille gegen den Rrieden mit Gpanien, welchen die Stande munichten, die, wie ergablt ift, mehr auf der Geite des Urminius mas ren, und fein nachheriges Berfahren, machen das erftere mabritheinlicher: in arifiveratischen Staaten ift die Boltsgunft ein gewaltiges Begengewicht gegen die Großen fur den Gingelnen, der über fie bim aus will! . Die Prediger, welche mit dem Arminius eine Unficht hatten, wurden bald inne, daß fie, im Gangen, leicht unterliegen murden, menn die Enticheidung der Sache von dem Bolte abban-

<sup>\*)</sup> Bagenaar Th. 4. G. 316 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die Gomaristen waren ja auch dem Frieden eben so abhold, als der Pring, wiewol aus einem andern Grunde. Tablead des Prov. unies par Cerisier 3, 172. Ebendaselbst G. 175 wird eine Unekode erzählt, und für authentisch ausgegeben, die beweis't, daß Mogrig nichts von dem Objekte des Kirchenstreits verzstand, sondern den Remonstranten gerade die Meinung ihrer Gegner beilegte.

gen sollte, wie es den Anschein hatte; daber beschlofen sie in einer Bersammlung, den Ständen von Holland eine Borstellung, Remonstrantie, zu übergeben, um sich zu rechtfertigen gegen Beschuldigungen, und zu sichern gegen-Gesahren. Sie bekannsten, daß sie eine absolute Erwählung verwürfen, und stellten ihre Meinung in den bekannten fünf Punkten zusammen; Uitenbogaard, der Lehrer des Grotius, verfaßte sie, und es ist wahrscheine lich, daß dieser nicht unthätig dabei blieb: wir wolklen sie mit wenigen Worten anführen.

Gie ertfarten, daß fie glaubten, Bott habe von Emigfeit beichloffen, Die durch feine Gnade an Refum glauben, und in dem Glauben beharren murden, gum emigen Leben gu ermablen, und die andern gu verdammen. Gie blieben dabei, dag Chris . ftus für Alle geftorben, wiewol nur die Glaubigen dadurch verfohnt murden. Gie geftanden, daß der Menfch den Glauben nicht nach feinem freien Willen batte, fondern dazu der Gnade Gottes in Chrifto bedurfe. Gie nahmen fogar an, daß die Geligkeit des Menfchen gang bon diefer Gnade abhange, und daß alle guten handlungen ihr zugeschrieben werden mußten: nur fen fie nicht unwiderstehlich. ließen fie es unentichieden, ob die Onade verlierbar fen oder nicht; aber nachher ertfarten fie, daß fie glaubten, ein Glaubiger konne wol durch eigene Schuld von Gott abfallen und den Glauben berlieren.

Das Schwankende, und felbst das Widersprechende in diefen Puntten ift auffallend genug, bedarf nicht besonders bemertt gu merden. . ) Gomaristen, die eine unbedingte Erwählung annahmen, Chriftus nur fur die Ermablten fterben liegen, und die Gnade Gottes unwiderftehlich, fo wie den Glauben unverlierbar machten, muß man die Gerechtigfeit widerfahren laffen, daß fie confequenter maren; auch muß man gefteben, de ihre Grund= fage, gewiffer Folgerungen wegen, bie man aus ihnen gog, gefahrlicher klangen, als fie maren. ...) Daber mar das Berdienft ber Arminianer, die nach Diefer Remonstratte, Remonstranten genannt wurden, eben fo groß nicht, wenn fie bruderliche Bertrage ·lichkeit anboten; und vielleicht war es auch nicht ihr Bortheil, daß fie bon neuem die weltliche Obrig-Telt als Richterin religiofer 3miftigfeiten anerkannten: auch trugen fie auf eine Gnnode \*\*\*) an, mo fie frei gehort ju werden munichten; (die Contraremonstranten aber, ihre Gegner, wollten eine Rationalinnode, weil fie durch diese die Unterschrift des Ratechismus und des Glaubensbekenntniffes,

<sup>\*)</sup> Auch ift es klar, daß die Abweichungen von dem Pelagius, den auch fie für einen Keger erklärten, nur eben so viele Widersprüche find.

<sup>\*\*)</sup> Reiner fann die Meinung annehmen, bei welchem fie gefahrlich werden konnte.

<sup>•••)</sup> Der Proving Holland nemlich.

somit die Einheit der reformirten Rirche erzwingen

Die Stande befchloffen wieder, daß man fich. gegenseitig dulden folle. Aber ein ohnmachtiger Beschluß kalter Überlegung konnte nichts fruchten gegen die gewaltig' aufgeregten Gemuther der Prediger und des Boles, die fur das Beiligfte ju ftreiten meinten. Die gleichvertheilte Bunft der Stande nuste nichts, und die Erneuerung (1612) eines alten Detrets, welches die Bahl der Prediger in die Band der Dbrigfeit legte, hatte auch nicht die Birtung, die Dle denbarneveld, welcher dagu gerathen, davon ermartete: die Unruben brachen nicht felten in Unfug aus. Aber die Remonstranten bielten fich doch an ihm, und die Confraremonstranten nahmen ihre Buflucht gum Pringen Morig, der jenem gurnte, weil er den Waffenstillftand (auf 12 Jahre) geschlossen hatte, ber, wie Morig glaubte, fein Unfeben vernichten murde: im Rriege mar er der Berricher, und furch: fete im Frieden Diener gu merden.

Unterdeß waren zwischen den Sollandern und Englandern einige Zwistigkeiten entstanden. Zwei Schiffe der erstern, welche Wallfische gefangen, wurs den von den lettern angehalten und beraubt; weil sie diese Fischerei zuerst getrieben, so glaubten sie darum das ausschließende Recht dazu zu haben, noch mehr abet darum, weil sie sich für starker hielten. In Oftindien verdarben beide Bolker sich den Sandel, und die Englander verlangten freien Berkehr

auch da, wo die Indianer fich allein fur die Bataver erklart hatten, ohne daß fie die Roften mitgutragen geneigt maren, welche auf den Schus gegen die fpanifchen Schiffe vermandt merden mußten. Der hollandische Gefandte tomte bei den Britten die Unfpruche feines Candes nicht durchfegen; Deswegen murde eine außerordentliche Befandtichaft dabin des, ichiet (1613); und weil Grotius icon vorber über die Freiheit des Meers geschrieben hatte, fo murde er dagu ermablt mit noch einigen Andern. Bugleich hatte, wenigstens Grotius, geheime Huftrage megen der Religions - Angelegenheiten. . DIdenbarneveld hatte icon fruber dem Ronig Jatob, der die firchliche Polemit mol zu verfteben meinte, von dem Buftande der Rirche in den Diederlanden benachrichtigt, weil der jungen Republit die Frenndschaft eines alten Ronigreiche nicht gleich. gultig fenn konnte. Ranig Jakob untwortete, er halte beide Lehren für erträglich. . Uber vorher hatte er fich fart mider den Borftius erflart, und die Remonstranten - überhaupt als Schismatiter gefcildert. • Grotius follte jest dagegen arbeis

<sup>\*)</sup> Le Vassor Histoire de Louis XIII, I., 2191

<sup>\*\*)</sup> Man beschuldigte den Grotius, daß er die Schile derung des Rirchenzustandes an den Ronig gemacht, und sogar die Antwort des Königs versertigt haben sollte; er hat aber beides geleugnet. Apologeticus 6. Wagenaar Th. 4. G. 312 f.

Aonig Jakob erhielt Borftius Buch, de Deo, auf der Jagd, durchlief es fonell, und fandte fogleich

ten, und ihm, wie den englischen Beiftlichen, mib dere Begriffe über fie beibringen, Bas er ausgerichtet hat, ift unbekannt: aber das ift gewiß, daß die Streitigkeiten teine andere Bendung genommen haben. 'In Rudficht der oftindifchen Angelegenheis ten erreichte die Befandtichaft ihren 3med; nicht, wegen des Ballfifdfangs. .) Aber wenn auch Gros tins als Befandter nicht Urfache batte, mit den Englandern durchaus zufrieden zu fenn, fo tonnte er es für feine Person und als Gelehrter desto mehr. Der Ronig Jatob empfing ibn mit der freundlis chen Auszeichnung, \*\*) die fo oft, felbst von Gelehrten, Berablaffung genennet wird, wiewol fie nur ein Beweis ift, daß fich der Fürft, melder fie zeigt, pon diefer Geite erhoben bat über die Armlichfeit des Lebens. Indeg war es zumeift Cafaubonus, der dem Grotins feinen Aufenthalt in England fo angenehm, und die Erinnerung an die brittifche Infel

eine Lifte von Regerelen deffelben an die Generalftageten, die er aufforderte, den Borftius zu verbrenenn, weil fein Mensch es je mehr verdient. Ubrigens, ließ er alle Bucher von Borftius, die er auftreiben konnte, verbrennen. Hume's history.

<sup>2)</sup> Bagenaar Th. 4. S. 336. — Nachher, 1615, wure de megen diefer Angelegenheit noch eine Conferenz zwischen englandischen und hollandischen Commiffairen gehalten; die lestern, unter welchen Grotius war, brachte jene zum Schweigen: umfonst Ep. 59. p. 19.

<sup>\*\*)</sup> Casaub. Epist. 897. p. 536. 881. 529.

fo fuß machte. Beide Manner tannten fich lange: der Bertebe unter den Gelehrten verschiedener Rationen war größer, als fie eine eigene Ration unter denen machten, welche die Ratur durch eine andere Sprache von einander gesondert hat. Cafaubo. nus und Grotius-hatten fich als Gelehrte geschäft; fie hatten Briefe mit einander gewechfelt: gber das lebendige Bort von den Lippen eines mahrhaft geachteten Mannes mußte die todte Rede übertreffen, welche die Buchftaben von dem Entfernten brachten. Daber wuche ihre gegenseitige Bewunderung und Berehrung; porber hatten fie nur ihre Talente, die Feinheit und Rraft ihrer Beifter gefchatt: jest er. fannte der Gine an dem Undern die Redlichfeit des Mannes, die Gradheit des Bergens, den Udel der Befinnung, und die Liebensmurdigkeit des Menichen. 4) Der Buftand der firchlichen Ungelegenheis ten mar ein Sauptgegenstand ihrer Unterhalfung; und ihre Übereinstimmung in diesem Punkte war eine neue Rraft, welche fie gu einander gog. Die Einheit der driftlichen Lehre war der große Bunfch, den fie gemeinschaftlich begten; und Cafaubonus icheint dem Grotius fogar den Plan . mitgetheilt gu haben,

<sup>\*)</sup> Casaub. l. c. und 883. pag. 531. Grotii Epist, 184. pag. 809. und 1168 pag. 530. und die Briefe an Cafaubonus.

Man hat geglaubt, daß auch Arminius fo etwas beabsichtigt habe: (Bergl. Mosheim's R. G.) Aber

den er nicht mißbilligte, ja den er selbst noch in spästern. Jahren, wie wir erzählen werden, weit versfolgte, es zu versuchen, von sich die Trennung von den Ratholiken, die, wie man zu sühlen ansing, ewig neue Trennungen nothwendig machen mußte, weil das Schismatistren dadurch sanctionirt war — nicht wieder aufheben; lassen mochte? Das Gelingen eines solchen Bersuchs aber, der ihnen allerdings Ehre macht, kannten nur Männer für möglich halten, die noch im Reformations-Jahrhunderte gebos zen waren.

Als Hugo Grotius nach Holland zurückgekoms men war, wurde in der Bersammlung der Stande über eine Rlage deliberirt, welche gegen die Kaper der Republick, die ihre Raubsucht selbst an Freunden derselben befriedigt hatten, erhoben war. Gro-

davon haben wir uns nicht überzeugt. Arminius wurde, icheint es, wider feinen Wunich und Willen Bater einer Religionspartei. Übrigens ift es bekannt, daß Cafaubonus von Heinrich IV. zum Bibliothekar gemacht war, als diefer die Joee, das große Schienia zu heben, fo lebhaft ergriff, um das Werk zu unterstügen.

<sup>\*)</sup> Solgendes schreibt Grotius über England an Meursius: Venio ex Anglia; literarum ibi tenuis est
merces, Theologi regnant; Leguleji rem saciunt;
unus serme Casaubonus habet sortunam satis saventem, sed, ut ipse judicat, minus certam. 'Ne huic
quidem locus in Auglia suisset, ut literatori: induere
Theologum debuit. — Barclaius inter divitias et paupertatem medius hacret. Ep. 2. p. 751.

tius mußte über die Frage: ob de Staat verbunden sen, den Schaden, den solche treulose Bürger
Freunden zugefügt, diesen zu ersesen? ein Gutachten ausstellen; und, so groß war sein Anseben, daß
es von den gesammten Ständen ohne Widerspruch
angenommen wurde. Grotius sprach den Staat
frei, weil er keinen Antheil an der Ungerechtigkeit
genommen, und die Kaper nur gegen den Feind gee
schickt habe: wenn man aber die Schiffer aussinden
könne, so solle man sie bestrafen, und die Beraube
ten von ihren Gütern schadlos halten.

Übrigens fand er die Gemüther in kirchlicher Rücksicht nicht beruhigter, obgleich mehrere Versuche gemacht waren, gegenseitige Duldung zu bewirzten; •) und jest wurde er selbst noch enger umswirt von dem Gowühle, das ihm bisher noch ente fernt geblieben war. Zwar hatte er innigen Unstheil genommen: denn der gute Mensch sieht dasjesnige nie zum Gegenstand eines Streits erniedrigt, was ihm heilig ist: aber seine Verhälthisse im bursgerlichen Leben hatten ihn nicht so sehr hineingezus gen. Jest (1613) wurde er, nachdem man ihm (weil er aus den Zeichen der Zeit Unruhen vorausssahe) das Versprechen hatte geben mussen, ihn nie

<sup>\*)</sup> B. B. eine Busammenkunft einiger Geiftlichen beis der Darteien in Delft. — Ubeigens ging Gomarus in diesem Jahre freiwillig aus Leiden hinweg, und begab fich nach Geeland. Le Vassor I., 219.

feines Umts gu entfegen, Penfionarius oder Sondi: tus von Rotterdam, ) und erhielt durch diefe Bure de auch einen Gis in der Berfammlung der Beneralftaaten. Aber zugleich murde er naber mit Die denbarnepeld, dem Grofpensionarius, in Berbindung gebracht, und in das ungludliche Gdidfal verflochten, mas fich um diefen edlen Greis gu meben beggnn. Er felbst mar neun Jahr Densionar von Rotterdam gewesen, und fein Bruder nach ibm. (denn feit dreißig Jahren hatte er als Grofpenfio. narius dem Baterlande alle die Dienfte geleiftet. mogu die Dietat den Menichen willfahrig macht! ): er kannte also alle Berhaltniffe, nicht nur des Baterlandes im Allgemeinen, fondern auch besonders des Poftens, den Grotius permaltete. Mithin tam gur alten Berehrung und Liebe, auf die Gleiche. beit ihres Billens und frer Unficht gegrundet, noch ein neues Band, welches Menfchen in Berührung Bringt. 00) '

Um diese Zeit ichrieb Grotius fein Buch »von der Berrichaft der bochften Gewalten über kirchliche Dinge,« \*\*\*) welches, soviel wir wissen, eins der

<sup>\*)</sup> Wagenaar 4, 333.

<sup>\*\*)</sup> Apologet, c. 20, Man war damals überzeugt, daß. Barneveld die Absicht habe, Grotius zu feinem . Nachfolger zu machen, obwol dieser, wie er versichert, nie einen so haben Posten gewünscht. Ebend. c. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> De imperio summarum potestatum circa sacra. Commentarius Phostumus. Opera theol. tom. III. p. 201.

erften ift uber das Rirchenrecht, welche unter den Daotestanten erschienen find. Es wurde erft nach feinem Tode gedruckt, aber daß es jest gefchrieben mard, murde icon der Inhalt beweifen, wenn es auch nicht deutlich aus den Briefen der nachften. Jahre erhellte: Grotius fandte es überall an feine Freunde umber, benen er eine Stimine einraumte; und aus den fpatern wird es flar, mas ibn abhielt, es fruber berauszugeben : die Ungunftigfeit der Beit. ") - Die Beranlaffung zu dem Berte liegt por Angen: es war bei der Confroverse eine Sauptfrage, ob die weltliche Dbrigfeit Richterin in religiosen Uneinigkeiten fenn konnte? die, wie'er= gablt ift, von den Remonstranten bejaht, von ihren Gegnern aber verneint murde. . Auch fpringt die,

e) Ep. 18. p. 760 und viele der folgenden. Colomies bibliotheque choisie p. 23. Leclerc II., 239. Es wurde zuerst 1647 zu Paris gedruckt. Sarrau nennt es illustre doctrinae exquisitionis monumentum.

Deim Ursprunge der Republick scheint man nemlich die Absicht gehabt zu haben, die Besehung geistlicher Stellen den Ständen aufzubehalten. Allein 1586 hatte eine Synode im Haag beschlaffen, daß die Presdiger von den Consistorien erwählt werden sollten; ein Beschluß der Stände aber hatte erklärt, daß sier sich dies vorbehielten. 1591 war bestimmt, daß vier Männer aus dem Consistorio, und vier aus den Ständen, oder von dem etwanigen Patron einer Kirche ernannte, die Wahl verrichten sollten. Dies Dekret hatte Barneveld 1612 (f. oben S.53) wieder erneuen lassen, und dadurch einen heftigen Lärm unter den

Idee, die ihm gum Grunde liegt, auf den erften Blid bervor. Grotius wollte Rube bringen in das Leben der Menschen, und das Reiben der Kräfte verhuten, die feindlich an einander fogen in den Berhaltniffen der Belt: nur ein Bille follte das große Bert bewegen, nur eine Rraft fich offenbaren in allen Theilen. Diefe Idee aber, und die ungemeine Gelehrsamteit, mit welcher das Buch geschrieben ift, find an ibm, nach unserer Meinung, auch das Befte: jene verdient Achtung, und durch diese wied es unterrichtend. Aber Grotius wollte bei feiner Untersuchung Frieden fliften gwifchen Mach. ten, die nur durch eine falfche Unficht in Rrieg gerathen konnen, gwifchen Rirde und Stagt. diefer, deffen legter 3med nicht hoher liegt, als in aleithvertheilter Freiheit des irdifchen Lebens, tann mit jener, die, ausgehend bon irgend einem, als mahr anerkannten Sage, jum Unichauen der Emigen und Bleibenden leiten will, nichts gemein haben, außer infofern das außere Leben der Burger von Mitgliedern der Rirthe gefahrdet wird; und dies ift offenbar nur aledann möglich, wenn die Burger des Staats als Mitglieder einer Rirche nicht von einer Boraussegung ausgehen, d. h. wenn die Burger des Staats mehrere Rirchen bilden. Alsdann hat der

Gomaristen erregt. Dies war die Beranlassung zu Groves Buch. Le Vassor Hist. de Louis XIII. 1., 213. Cerisier a. a. O.

Staat, fo wie die gleiche Freiheit der Indipiquen. fo auch die gleiche Freiheit diefer Rirchen gu fchusen. Go wie er aber um die Morglitat" der einzelnen Burger fich nicht gu betummern bat, fo geben ibn auch die innern Angelegenheifen der einzelnen Rirden, worunter wir Alles versteben, was nicht die eine mit der andern in außerliche Berührung bringt, Alfo nur die Rirchenordnung hat er unter feiner Aufficht, weil diefe auf feinem Boben fich bewegt: die Gefengebung aber, die Pramiffen, von welchen ausgegangen wird, die weitere Erflarung alter, begrundig neuer, der Cultus, die Mysterien-Alles diefes wird die Gemeine mit fich felbft auszumachen haben : mas ihr mahr, beilig icheint, mas fie belehrt, erbauet, das muß er ihr unangetaftet laffen, fo lange es nicht etwas ift, was die Rirchenglieder zu unruhigen Burgern macht. Ja felbit in diesem Kalle bat er nicht die Rirchenglieder fur ihre Lebre, ihren Glauben ju ftrafen, noch darf er ibn ihnen entreißen wollen (was er ohnehin nicht tann), fondern die Burger für ihre Unrube.

Bieles hat Grotius von diesem gesehen; mans hat er durch die Ereignisse der Zeit belehrt, eingen nommen, übersehen. Daß es nur eine höchste Genwalt geben könne, welches die Person oder Bergammlung sen, welcher die Herrschaft im Volke, ohne einem andern außer Gott unterworfen zu senn, übertragen worden; daß diese Gewalt, eben weil sie die höchste und allgemeine At, sich über profane,

wie beilige Dinge erftreiten muffe; daß dies durch die Bibel, das Naturrecht, die Philosophen, die alte Rirde u. f. w. eingeftanden fen; Die-geiftliche und weltliche bochfte Burde gufammenfallen, und der Ronig Priefter fenn mußte (wiewol man nicht fleht, iwarum nicht der Driefter Ronia fenn foll?), wenn es nicht durch den positiven gotte lichen Willen, der ja ben Stamm Levi gum beiligen Dienst aussonderte, verbofen mare; bodifte Gewalt nur nicht folde Dinge befehlen tonne, die dem Gefete Gottes widerftreiten ; daß, weil Die Rirde im Staat, und nicht der Staat in der Rirche ift, diefe jonem, und mithin die Beifflichen der weltlichen Dbrigfeit unterworfen fenn muffen; daß diefer die Beurtheilung firchlicher Angelegenheis ten, die Juriediction, die Legislation, die Anord: nung der Synoden u. f. w gebuhre: das ift der Hauptinhalt, der, wie vieles Andere, fowol über frühere Beiten, als über den dermaligen Gtand der Rirche und des Staats nicht ohne icholaftifche Beinbeit, in einer im Gangen berrlichen Sprache, mit vieler Rennenig und Behutfamteit vorgetragen ift. Ubrigens gehort dies Buch gu denen, deren Inhalt fich nicht mittheilen lagt, ohne eben fo weitläuftig gu merden, ale fiesfelbft find. Much ift ber Begen: fand in fpatern Beiten fcharfer bestimmt.

- Aber ein anderes Bert, in welchem Grotius Die Stande von holland vertheidigte gegen die Ungriffe und Beschuldigungen des Gibrand Lubber-

dus, Profesors gu Franeder, ließ er wirflich in diefem Jahre (1613) drucken. Diefer Gibrand gehörfe ju der Dartei des Gomarus, und, wenn er auch, um felbst etwas zu febeinen, meinte, diefer habe sich etwas zu hart (duriuscule) ausgedrückt, fo mar es doch wol nichts als feine Meinung, die er noch einmal sagte. Aber es maren auch nicht feine religiofen Grundfage oder Unfichten, welchen fich Grotius miderfeste: Das hatte er fcmerlich fondern es waren andere Puntte, die er aethan: gegen ibn vertheidigte. Gibrand batte es nicht nur bitter getadelt, daß man Bopftins ?) auf die Atademie zu Leiden berufen, sondern er hatte die Stande fast der Regerei und des Socinianismus be-'fculdigt, weil fie die funf Puntte, in melden die Remonstranten ihre Meinung Dargelegt, für ertraglich erklärt, und feine Nationalinnode bewilligt bats ten; und endlich hatte er, mit den übrigen Goma= riften, der weltlichen Obrigfeit, auch der bochften, das Recht, über firchliche Dinge zu entscheiden, abgesprochen. . Ulles dies hatte er gethan in dem gemeinen Zone, welchen die Unduldsamteit für fromm halt, und mit dem bekannten Gifer, worauf die Drthodopie

<sup>\*)</sup> Gegen diefen war Sibrand's Buch eingentlich gerichtet; die Schmabungen enthielt ein angehängter Brief.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Le Vassor I., 220.

thodorie die Gewigheit ibres Ginflusses bei dem Bolke grundet: aber diefer Lon und diefer Gifer find ein Bemeis, wie fehr die hollandischen Stagten ihrem Grundfage der Tolerang, den fie fur die Unterthanen aufstellten, nachlebten, fonft murde et fich teiner folder Schmabungen erlaubt haben. .) Brotins, der mabricheinlich bon den Standen gu der Arbeit aufgefordert murde, der fich, als Mitglied der Stande, mit diefen, und dann auch feinen Bater, als Cuvator der Leidenschen Univerfitat, beschimpft fab, gab feinem Buche den Titel; soie Dietat der Stande Sollands und Belffries. lande .. .. und fertigte den frechen Gibrand auf eine Beise ab, bei melder man nicht weiß, ob man Die Beschicklichkeit des Suchwalters, oder die Belehrfamteit des Mannes, oder den Big in der Darfiellung bei der Burbe der Gedanten, und die Rafche beit des Style mehr loben foll. Das gange Berb zeigt den fraftigen Unwillen einer edlen Geele über die Gemeinheit, mit welcher fich die Intolerang einen Anhang zu machen fucht, um den Gegner zu unterdruden. Freilich find mande Beweife des Gro. tius (die übrigens gum Theil an die des porigen

<sup>\*)</sup> Gibrand lebte freilich in-Friesland; aber fie hate ten ihn ja leicht verklagen konnen bei ben Standen' Diefer Proping.

<sup>9)</sup> Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae Pietas. Bir glauben, das Bort Pietas unüberfest laffen gu durfen,

Buche ftreifen) eben nicht entscheidend über die Gade felbst, welche in Frage getommen war, aber gur Bertheidigung der Stande find fie mehr als hinreichend: fie find fast alle historisch, und haben mithin nur einen untergeoedneten Werth; aber der Gegenstand fcbien auch nur hiftorifche Beweife gu Was die Stande bewogen hat zu der perlangen. Berufung des Borfbius, das durfte nur ergablt werden, um fie gu rechtfettigen. Grotius mar, wie wir ermabnt baben, tein Rreund des Borftius: aber diefer hatte erft nach feiner. Berufung fich ber Belt auf eine Art gezeigt, die ibn eines folden Postens in einer solchen Zeit unwerth machte: vorber war er bon den Standen, den Cucatoren ber Meademie und Andern für einen eben fo frommen und gemäßigten, ale gelehrten Mann gehalten. .) Much war ibm nachber der offentliche Bortrag unterfagt. Die Beschuldigung der Regerei aber, megen der Erflarung, der Arminiamismus, fen ertraglich, Fonnte ein Mann bon der umfaffenden Gelehrfamfeit des Brotius leicht hindeamalgen. Denn eine mal war der Begriff eines Regers fo unbestimmt, daß im Grunde wol feiner bufte, worin das eigent: lich Regerische bestehe; dann find die Ausdrucke der

<sup>\*)</sup> Uitenbogaard scheint ihn empfohlen zu haben. Wagenaar Th. 4. S. 332. Prinz Muriz warf ihm vor, er habe ihn, in Rucksicht des Vorstius, betrogen. Tableau des P. u. 5, 180.

Urminianet fo vieldeutig, daß fich in ben Rirchenvatern, die für acht orthodor allgemein anerkannt wurden, eine Menge Stellen aufzeigen ließen, in welchen, den Buchftaben nach, gang daffelbe gefagt war. (Eine andere Frage ift es, ob fie fich das dabei gedacht haben, was die Arminianer dabei denken wollten?) Und, wenn es genug war, um Die Stande megen, des dritten Puntis gu vertheidigen, daß gezeigt murde, wie viele Raifer und Dbrigfeiten diefes Recht in den frubern Beiten des Chris ftenthums ausgeubt, und wie ihnen dies von mehreren Geiftlichen ausdrucklich zugeftanden fen! fb fonnte auch dies dem Grotius nicht fcmer met: den. Bon dem gangen Buche haben wir daber die Meinung, daß Cafaubonus dem Berfaffer feine leeren Complimente, machte, als er ihm fur Die UBerfendung deffelben dantte, und ichrieb: "Rad feinem Urtheile fen feit vielen Jahren nichts an das Licht getreten, mas zierlicher, für die dermaligen Beiten paffender, und des Lefens murdiger. 3ch tonnte munfchen, w fahrt er fort, staß Du Bieles diefer Urt fcbriebeft, wenn nicht der Bunfch teligiofer mare, daß endlich unter uns alle Beranlaffungen aufhoren mochten, die Beder ju gebrauchen fur die Doles nit. ") - Die Gtande dantteu bem Grotius of. fentlich.

<sup>9)</sup> Am Ende der Abhandlung. Gretii opera theolog: 102, 111, p. 126 Beigl. Epiet, Casauboni 925, p. 948.

Sibrandus unterließ nicht, ihm gu antworten : aber wie diefe Untwort ausgefallen, das mag man daraus beurtheilen, daß die Stande fie als ein Pasquill verboten. .) Jedoch hielt es auch Grotius nicht für überfluffig, ihn noch einmal zu miderlegen, mas er ableugnete, perdrebete oder ibm anschuldigte, zu beweifen und zu vernichten. that dies in einem Auffage, ... in welchem er die Sauptpunkte des Gibrandus pruft, und deffen Burge Ginleitung alfo beginnt: » Wenn es dem Gi: brandus Lubbertus beliebt hatte, dem Ruf feis ner Belehrsamteit und der Professorwurde gemäß gu bandeln', fo batte er vielleicht eine genauere Untmort verdient. Jest, da er fich vom Born, bat biureifen laffen, mußte ibm gezeigt werden, melde Brut eine so garftige Mutter tragt. . . .

Uitenbogaard hat das Werk ins hollandische überfest, wie aus der 18. Ep. p. 6. erhellt. Leclerc 1, 292.

<sup>\*)</sup> Bagenaar's Geschichte B. 4. p. 333. Funf Jahre fpater miderriefen die Stande ihr Berbot. Die Lage der Sachen hatte fich verandert!

Der fathrische Litel des Aussasses ist: Bona sides Sibrandi Lubberti demonstrata ex-libro quem inscripsit responsionem ad Pletatem Hug. Grotii. Opera theol. Tom. III. p. 129 seq.

baltig erbitterte, mar fehr natürlich. Boß, nache dem er ihm (Ep. XIV. p. 35.) die geößten Lobsprüche gemacht, fahrt fort: Equidem non sine gravi dolore

Als aber diese Schriften, und von andern ans dete ähnlichen Zwecks, wenn auch nicht gleichen Beissstes, nicht die Ruhe und den Frieden in der Kieche wieder herstellten; als auch eine neue Unterredung einiger, von den Remonstranfen und ihren Gegnern, abgeordneten Männer zu Delft, wie schon eine ans dere vorher, fruchtlos geblieben war: so suchten die erstern bei den Ständen von Holland durch eine Worstellung zu bewirken, daß den letztern verboten werden möchte, wider sie auf den Kanzeln zu eisern, und ihre Lehre als gottlos und unerträglich auszusschteien. Aber die Contraremonstranten, sich selbst getreu, suchten den Ständen darzuthun, daß die Duldung, welche jene verlangten und zugeständen,

coactus sum, audire maligna adeo judicia hosce homines ferentes. Non to in atramento, sed felle calamum tinxisse ajunt. Tantopere a te contemni Sibrandum, ut non Doctoris usquam elogio ornes, nisi cum umbraticum Doctorem appelles. - At Sibrandum esse virum optime de Ecclesia et meritum et merentem, atque ut forte alicubi exorbitavit, non tamen malitia peccasse sed purae Religionis zelo, und auch wol magnatum instinctu seu permissu. Für diese Rachericht danft ihm Grotius, benn tela praevisa minus Aber, qui Sibrandum excusant - cur me non excusant vicissim? - Si Annales mei prodierint, dicentur haud liviora, - Si graviter hanc causam ago, at metuendum mihi fuit, ne si frigide agerem, non ex animo agere viderer. Ago causam Ordinum; ago Fisci Advocatum; opodeorns, ni follar, si unquam aliquando, hic fuit necessaria. - Non est moderatio favere accusatoribus. Ep. 22. p, 7.

undriftlich fen, Darauf hofften die Stande, mas nicht gu hoffen mar, bag fie vielleicht durch einen Befehl diese Duldung erzwingen mochten, menn fie dadurch bemiefen, daß ihre Abficht feine andere fen, als' der Trennung der Rirche und ihren unseligen. Folgen gupor gu fommen; und bies meinten fie bemiefen gu haben, wenn fie fur jeden Unedruck ibrer Berordnung ein biblifches, oder das Beugnig der alten Rirchen anführen tonnten, um es im Rothfall gu vertheidigen, und ibm dadurch defto eber ein tanonifches Unfeben zu geben. Sugo Grotius batte durch fein lettermabntes Bert feine biblifche und patriflifche Gelehrfamfeit fo bundig bewiefen, daß man teinen wußte, welchem man die 216= faffung des Detrets beffer übertragen tonnte. entwarf es; aber fein rafder Beift hatte der Bedachtsamteit ermangelt, welche allein Allen Alles werden mag. Darum murde es mehrmale porgelefen und gepruft; manches wurde gemildert. Im Unfange des folgenden Jahre (1614) murde es end= lich pon bem Abel und den meiften Standen angenommen; aber, mas bochft wichtig war, Afterdam widerfeste fich dem Defrete gradegu; fie biett es mit ben Confraremonfftanten, und fie fonnte! pielen andern Städten Sollands das Gleichgewicht halten. \*).

<sup>\*)</sup> Bagenaar a, a. D. Bei le Clerc ift das gte Buchüberall nachzuschlagen.

Diefes Detret .) bermirft verichiedene permerf. liche Meinungen, legt den Standen das Recht, über Firchliche Dinge gu entscheiden, bei, befiehlt, auf des Apostels Borte zu achten, niemand folle weiter bon fich halten, denn fich's gebühre, fondern folle bon fich halten magiglich, fo mie einem jeden Gott . das Maag des Glaubens gegeben; ferner, gu lebe ren, die Geligfeit und der Glaube muffe nicht den natürlichen Rraften des Menschen, fondern der Ong-De Gottes gugeschrieben werden; Gott habe teinen gur Berdammniß erichaffen, nothige teinen gur Gun-De, lade auch teinen gur Geligfeit ein, wenn er fie 16m nicht geben wolle. Es erlaubte gelehrte Unterfuchungen der biblifchen Stellen, melde fich auf die Dradeftination, und mas aus ihr folgt, beziehen, aber es verbot, megen der Enticheidung fich an das Bolf zu menden; ferner verbot es, jemanden gu beunruhigen, der nichts Soberes lehre oder meine, als pon Gott fenen, nach feinem gnadigen Billen, diejes nigen gur Geligfeit ermablt, die durch feine Onade alauben und beharren murden, gur Berdammnig. aber fenen die im Unglauben Bebarrenden bestimmt. Endlich empfahl es Liebe und Gintracht,

Man fah es diesem Beschiusse der Stande an,' dag fie nur darauf ausgingen, Rube und Dronung

<sup>\*)</sup> Decretum illustrium ac potentum Ordinum Hollandize et Westfrisiae pro pace Ecclesiarum. Grotii oper. theolog. Tom. III. p. 141,

gu erhalten: baber das Goonende in den Ausdrutten; und das Bemäßigte in den Grundfagen. Grotins hoffta besmegen auch, daß menigstens die gemagiaten Contraremonstranten gufrieden fenn murden; es mare unflug und undantbar, meinte er, wenn fie etwas dagegen unternehmen; - denn, mas fie auch immer wollten, fie murden es in dem De-Brete finden konnen. . ) Das ift mahr; aber es war nicht von den Contraremonstranten zu erwarten, daß fle den Ginn beraus ertlaren follten, den man bin-Und als diese es wirklich beftig eintragen fonnte. angriffen, fo lief Grotius es pon neuem drucken, und fügte ihm nun die Unmerkungen bingu, auf welche wol fogleich gerechnet mar; und es konnte ihm unmöglich fcmer werden, ju den Worten bes Befchluffes abnlich lautende, theils in der Bibel, theils bei den Rirchenvatern aller Jahrhunderte, und fogar in Schriften gu finden, die den Ramen der Contraremonstranten an der Stirn trugen. ' Aber bemertenswerth fcheint es uns, bag er fast teine Gtelle anguführen weiß aus derjenigen Urtunde, in welcher fich das Chriftenthum am reinften und ichonften und geistigsten offenbart, aus dem Johannes; wenigstens feine, welche fich nicht auf das bezoge, mas wir porher als ursprüngliche Geftalt des Chriftenthums

<sup>\*)</sup> In einem Briefe an Boffius. Ep. 34. pag. 13. "Auch erhielt es den Beifall des Königs Jakob und vieler englandischen Geistlichen. - Apologet, 1, c.

angedentet haben. Defto reichlicher aber floß die Duelle in den Schriften des Apostels Paulus, bei welchem, wegen seiner Bieldeutigkeit, alle Meinungen, die von jeher die Kirche der Christen entzweisten, einen Grund gefunden zu haben glaubten, auf welchen sie sich stügen konnten.

Da Grotius nicht freie Hand bei der Abfaffung des Debrets hatte, so ließe es sich aus ihm,
nicht bestimmen, wie es sich jest eigentlich mit seiner
religiosen Ansicht verhielt: aber es erhellt aus seinen
(zum Theil schon angeführten) andern Schriften, und
noch mehr aus seinen vertrauten Briefen, ••) und
es scheint hier nicht der unrechte Drt, etwas dabei
zu verweilen.

Grotius tonnte den Gomariften nicht beiftimmen, aber fle zu widerlegen, das vermochte er nur komparativ. Sein Streben, seine Bemuhung um Duldsamkeit, und sein Wirken für die Wiederverei-

<sup>\*)</sup> In der Folge schrieb Grotius noch eine Bertheidigung dieses Defrets, in welchem er zeigt, daß die Stande Alles gethan, was in ihrer Macht stand, die Gemuther zu vereinigen! Defensio decreti ord. Hollandiae pro pace eccl. Op. theal. III. p. 105. Sie ist trefflich geschrieben, aber nicht vollendet. Als der Bürgermeister hudde zu Amsterdam — wo die Mehraheit contraremonstrantisch war — diese Vertheidigung des Defrets der Stande gelesen hatte, da nannte er es ein goldenes Buch! Leclerc 11, 240.

<sup>)</sup> G. die an Boffius und Uftenbogaard von dies fen Jahren:

nung ber Rirche, \*) halten mir, wie wir ichon gefagt, nur fur Berfuche, die ein lebendiger Beift gu machen pflegt, wenn er gewahrt, fo fen es nicht recht, und doch das Rechte nicht zu finden weiß: dann wagt er nichts zu verdammen, well er fich nicht getrauet, eine als allein gewiß hinzustellen. ..) Durch die großen Gegenstande der Pradeftination und des freien Billens tief in das Studium der Bibel, der Patriftie, der contraremonftrantifchen Schriften geführt, war Grotius durch eignes Denten bis an die Rluft getommen, über welche er mußte, um gur Ginficht zu gelangen; aber weiter tam er nicht. - Molinaus hatte behauptet, Dies les geschehe nothwendig, was frei geschehe: zum Bemeife fagte er, Gott fen nothwendig gut, und doch mit Freiheit. Darüber ichreibt Grotius an

<sup>2)</sup> Bu diesem gehört in gemissem Sinne auch die kleine Abhandlung in den Oper iheol, p. 351: Conciliatio dissidentium de re praadestinaria et gratia opinionum, die schon 1613 heraus kam, und auch in der Samme lung. H. Grotii quaedam hactenus in edita, Amsterdam 1652, steht. Eigentlich ist es eine milde Erklästung der Arminianischen Lehre. Die Pradestination und der freie Wille sucht Grotius dadurch zu verseinigen, daß er die Erwählung nach der Prascienz Gottes geschehen läßt, und zu zeigen sucht, so ser es Bibels und Rirchenlehre; selbst Augustin könne so erklärt werden!

<sup>&</sup>quot;) In diesem Sinne ift Tolerang immer ein Beweis der Schwäche und des Mangels am Festen.

Boetfelaar, bollandifchen Gefandten in Krants reich, 0) das erfte fen maht, das zweite falich. »Denn, a fagt 'er, afrei fenn, beift unbeftimmt fenn nach beiden Geiten bin: mithin ichließt es einen Die derfpruch in fich, gu fagen, Gott fen gut, und tonne gut auch nicht fenn. - Darin ift er nicht frei, gutgu fenn, fondern darin, feine Gutheit fo oder fo gu Go handelt auch der Teufel nothmenbemeifen. dig bofe, nachdem er einmal durch einen freien Met in Diese Rothwendigkeit geworfen ift : aber in der Beife feines Bofebandelne ift er frei. ift es auch mit dem Menichen, unter der Gunde verfauft,« Wie schwer, unmöglich mußte es ibm werden, in diesem Duntel Licht ju finden! Der Prafident von Thou, deffen Freundschaft für Grotius mit den Jahren nicht alterte, der durch eine lange und ichredliche Erfahrung bei einem portrefflichen Geifte einen großen Blid über das Leben . gewonnen hatte, fab es nicht ohne Beforgnig, wie fich Grotins in die firchlichen Ungelegenheiten ber Er tannte den Gettengeift, der, feinen midelte. Glauben für ben allein mabren baltend, und darum auf Allgemeinheit Anspruch machend, lieber die Belt vertilgt, als irgend einen buldet, ber nicht mit ibm ift. 00) Auch hatte er erfahren, daß die Wiffen.

<sup>\*)</sup> Ep. 6s. p. 22,

<sup>\*)</sup> Die Bartholomausnacht hatte ibn in einer feiner fürchterlichften Bestalten gezeigt!

ichaften, die man die menfcblichern genannt bat, denjenigen, der in ihnen lebt, jur Bergeltung das Bedurfniß der gottlichen nicht fuhlen laffen; und er wußte, daß jene Bieles erwarten durften von einem ! Manne, deffen Gelehrsamkeit fo allgemein mar, wie die des Grotius. Darum fah er ibn mit Bedauern ablenten auf eine neue Bahn. Er ermahnte ihn,-abzustehen von dem Rampfe, in welchen er fich eingelaffen, und fortzufahren, wie er begonnen hatte. Darauf antwortet Grotius: »Die polemifche Schreibart habe ich angefangen nicht auf Untrieb meines Geiftes, denn der ift nicht gantifch, fondern geleitet von einer großern Rraft: nemlich bon dem Rathe fluger Manner, und bon der Begierde, dem Baterlande und der Rirche zu nugen, und mahrhaftig der Rirche mehr, als dem Baterlande. Denn um Dir die Bahrheit zu gestehen, bortrefflicher Thou, feit ich angefangen, über Gegenftande der Religion fleifiger nachzudenten, bab' ich gefunden, daß die Rlagen derer die gerechteften moten, melde eine Berbefferung, fowol in der Ertlarung der Lehrfage, ale in den Bebrauchen und in der Rirchenherr-Schaft (regimine) verlangten; aber, wie es gu ge-Schehen pflegt, es ift etwas gefehlt durch die Unmakigteit im Umtehren (διά την της ανθολκης auerpiar). Indem man also von dem gefährlichen Bertrauen auf Berdienfte gurudiging, ichlich fich eine Meinung ein, welche die guten Berte verachtet; aus Bidermillen gegen den Aberglauben eine Liturgie gang vor munderlicher Ralte erstarrt; und aus Furcht gegen die Enrannei; welche unerträglich gemefen, ein Fortgang bis an die Grenze der Anardie. Daber bab' ich geglaubt, gute Manner, melche auf unferer Geite find, mußten mit dem boche ften Gifer ftreben, daß allmablid, mas etwa aber die Schnur gegangen, zum goldenen Mittelmege gurudgezogen merde; ein Bedante, ber, wie ich finde, icon Melanchthon's Geele bewohnte. Berhafteres aber wird, ich will nicht fagen unfern Rirchen, fondern den berühmten Lehrern unfrer Rirden, vorgeworfen, als dag fie, weil fie einige Lebrfage zu genau nahmen (nimium urgendo), Gott die Urfache des Gundigens gufchreiben, und megen des unnugen Worts die Sorge fur die Frommigfeit umftogen. Dies fab icon Melanchthon, und, durch Luther's Ungeftum auf jene Rlippen gewore fen, lentte er nachber, auf Erasmus Erinnerung, den Lauf ab. Als einige Prediger bei uns ihm nachfolgten, aber pon der Beftigfeit ihrer Collegen gedrangt, ibre einzige Buflucht in der Gute der Dbrigfeiten fanden,'da hab' ich mich denen verbun-Den, welche es fur unerträglich hielten, daß eine bochft verderbliche Sache durch diefen Unfang gum Beispiele ermuchte, und es offentlich murde, daß die Gemäßigten in unfern Rirden nicht ertragen werden Bonnten. Da fich diefer frommen Absicht einige berge bafte Lehrer in der Nachbarschaft tapfer widerfess ten, und gang fremde Dinge in die Gache einmifchten, damit sie nur Haß gegen die friedliebende Obrige keit erregen möchten, so schien es mir zweckmäßig, an einem, der leicht die andern übertraf, und der auf die schlechteste Beise fremde Hulfe angesteht hate te, zu zeigen, wie sich jenes stürmische Geschrei wes der auf Recht noch auf Billigkeit stütet. ) Bu dieser Sache ist meine Bemühung erkohren, nicht, weil nicht viele dasselbe bester leisten konnten, sone dern weil es eher eine Arbeit des Amb wußt ein sich damals grade autrat. Auch wußte ich wol, was es heißt, das Bespennest rühren, aber kühn auf das Bewußtseyn einer ehrenwerthen Absicht, wagt ich es, mich den Berleumdungen entzgegen zu sesen, welchen keiner je entstieden wird, der große und starke Fehler bestreitet.

Wir haben diese Stelle so weitläuftig und worts lich hergeset, theils weil sie unsern Urtheil, was wir in dieser Rudlicht über den Grotlus fällten, zum Belege dienen wird; theils, weil er selbst in ihr so klar den Boden zeigt, in dem alle seine theoslogischen Schriften wurzeln, bei well en uns eben darum die jesige Weitlauftigkeit eine größere Kurze möglich machen durfte. Auch hielten wir dafür, es

Der eine ist Sibrandus Lubbertus, und die fremde Hulfe, welche er in Anspruch nahm, der Konig von England.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 58, p. 19. vergl. Ep. 77. p. 54. und viele an-

konne an und fur fich ichon nicht unintereffant fenn, das wortliche Urtheil eines folden Mannes zu horen über jene Beranderung in der Rirde, die man fo fühn eine Berbefferung nannte. Grotius außert fich auch noch fonft, daß die Früchte der Reformation gefegneter gemefen fenn murden, wenn Lufbern der fanftere Beift Melandthon's befeelt batte: und es ift tein 3weifel, viele durften feiner Deie nung fenn; aber zweifeln lagt fich allerdings, ob-Überhaupt aber sind solche Unterfie recht haben. firchungen, mas gefcheben fenn murde, wenn das Befchehene nicht, oder andere gefchehen mare, nicht nur hochft überfluffig, weil fie gweit - und gehalts los find, und im ungeheuern Gelde der Möglichkeit die Gaat noch immer in voller Pracht febt, nacht dem man fo'eben eine gewaltig reiche Ernte gethan gu haben meint, fondern fie beweifen auch einen ichmantenden Buftand des Beiftes. Der Religiofe ift gewiß, und der Philosoph weiß es, daß Alles. was geschah, und so wie es geschah, darum das Befte ift, weil es nicht anders fenn konnte im Que Wem die allmächtige fammenwirken des Beltalls, Sand der emigen Beisheit die Gegenwart nicht recht gemacht, nur der ichlagt das Buch der Belt guruck, und beschreibt die Blatter mit dem Griffel ohnmache tiger Thorheit! -

Bie gewaltig aber auch die große Ungelegen: , heit der Religion und der Kirche die Geele des Grotius ergriffen hatte, so war es doch sie nicht allein,

was ibn beidaftigte in den Stunden, die nicht die Pflicht erheischte, welche fein Poften ibm aufleate gegen das Baterland. Es tam nicht nur (noch im Jahre 1614) der Lucan bon ibm beraus; den er, wie Bog fagte, mit Recht den feinigen nannte; 0) fondern er blieb auch immer eingedent des großen Auffrage, durch eine murdige Erzählung der Thaten, durch welche fich fein Baterland die Kreibeit ertampft, diefem die Achtung tunftiger Beiten gu ermerben, und ihnen ein Mufter aufzustellen menschlis der Unftrengung) fraftig und lehrreich. Grotius mußte, wie die Alten dafur hielten, daß zwei Bege ficher jum Ruhme führen: die Bollbringung großer Thaten, und ihre murdige Beschreibung. Ber das Große und Ruhmwerthe thut, der muß feinen Rubm theilen mit dem, welcher der Belt feine That beschreibt, weil fie fonft bom Raume begrengt, von der Beit verschlungen wird : dem Beschreiber aber bleibt sein Ruhm ohne Abzug. Darum ging Gros tius mit fo bedachtsamer Langfamteit zu Berte bei feiner Siftorie: denn der Berth einer hiftorifchen,

mie

<sup>\*)</sup> M. Annaei Lucani Pharsalia: sive de bello civili Caesaris et Pompeji libri X. — Ex emendatione V. C. Hugosis Grotii cum ejusdem ad loca insigniora Notis. Ex officina Plantiana Raphelengii MDCXIV. Boffius schrieb ibm dorüber: Accepi Lucanum tuum, vere inquam tuum, quem seliciter adeo restitueris integritati. Quo nomine maximas tibi gratias debet orbis eruditus. Vossii Ep. XV. p. 37.

wie jeder andern, Darftellung wird von der richtenden Rachwelt, nicht nach der fleinen Bahl der Tage bestimmt, denen fie ihr Dafenn verdantt, fondern fcblechthin nach einem andern Maage, dem der Bollendetheit. Daber fargt der Berftandige nicht mit den Lagen, feines Lebens um einen dauernden Ruhm. Alfo fchrieb Grotius in diefem Jahre an den Siftorifer Thou:' "Dir hoffen, daß Du (mit Deiner Beschichte) tommen wirft zu den froblichen und glucklichen Tagen des großen Seinrichs, auf daß der größte der Ranige nur befdrieben merde von dem Auch ich, " fahrt er fort, größten der Siftorifer. sungleich dem Berte, aber entflammt von einer gro-Ben Liebe des Baterlandes, finne ein abnliches Bert, aber um fo viel geringer, als das Deinige, um fo viel Batavien geringer ift, ich will nicht fagen, als Euer Frankreich, fondern als der gange Erdfreis. . ) Und , schon ,im folgenden Jahre (1615) war das Bert, der Größe nach, geendet, aber, der innern Korm nach, hatte es noch nicht die Bollendung, welche Grofius ihm geben konnte. Im Monate Juni

Dep. 24. p. 8. — In mehreren Briefen an Boffius von diesem Jahre, wird eines Traktats gedacht de Jure Magistratuum. Grotius schiekte ihn an Boffius, damit dieser ihn prufen, und seine Unmerkungen darüber zuruckschreiben sollte. Ob er gedruckt ift weiß ich nicht, wofern es nicht der ift, welchen wir unter dem Sitel: De imperio summarum potestatum circa eacra, angeführt haben.

ichrieb er an Thou: »Die Biftorie unferes Rriege habe ich bis zu Ende, das heißt, bis zu dem Baf-Jest ift übrig, fie wieder fenstillstande ergablt. durchzuseben und gu verbeffern; eine Arbeit, die beichwerlicher ift, als das Schreiben felbft. Mis ich noch Beit hatte, mit Benauigfeit zu fchreiben, da fehlte mir eine feste Renntnig der Gachen; jest, da ich Belegenheit habe, die Gachen genaner gu erfabe ren, fehlt es an Beit, den Ausdrud auszumablen, welcher der Geschichte entspricht. Unter Bielem, was die Nachwelt an Dir bewundern wird, erstaune ich nur über das eine: mober Dir, in Deinen Berhaltniffen, diefe unermudete Rraft des Geiftes, fo viele und fo große Dinge, entweder, als ju befdreis bend gu ertennen, oder, ale ertannt, gu befdrei-Ubrigens ichredit Du mich von der Beschicht-Schreibung ab, indem Du mich dazu ermahnft. Denn wenn Du Dein Werk ungebraucht liegen laffest, fürchtend die Feindseligfeit des Jahrhunderts, mas -foll ich? Meinft Du, daß die Menfchen unter Guerm himmel undankbarer, neidischer und berleumderischer find, als bei uns? Rein, vortrefflicher Thou, in unserm Sumpf und in Guerm Gee bewegt fich eine gleiche Bluth. Jedoch werde ich mich bemuben, durch Dein Beispiel veranlagt, daß das, was ich geschries ben habe, fo vollendet, als es merden fam, bei mir verbleibe, außer dem Bertehr diefes Beitalters, mit welchem fich einzulaffen gefährlich ift. darf man der Rachwelt trauen, nicht weil fie beffer,

fondern weili fle gerechter senn wird gegen die Lodzten, indem fle Andere hat, woran sie ihren Muthswillen üben kann (quos exerceat).« ) Wir haben diese Stelle angeführt, weil es uns scheint, als könzne sie sen Lesern nicht unangenehm seyn, und als wärfe sie Licht van einer andern Seite auf den Zustland des Gemüths des Grotius. Auch hielt er Wort: denn seine Seschichte sah die Welt nicht vor seiznem Lode; äber wir werden noch wieder von ihr sprechen.

Æ :

<sup>&#</sup>x27;) Ep. 58, p. 19.

<sup>\* 1</sup> Um ben Untericied bet Beiten gu geigen, wollen wir hier eines Briefe ermahnen, der auch befonders gedruckt ift, in welchem Grotius dem Berra du Maurier einen Ctudienplan entwirft. rier mar bekanntlich frangofifcher Gefandter in Solfand, alfo in einer Burde, in welchet man die Biffenichaften entbehren gu tonnen mahnen durfte, und in den Jahren, wo man fich in der Regel, in Berbindung mit jener nemlich, des Studirens langft begeben hat. Ungelebit mar er in der That nicht, wie Groots Correspondeng mit ihm vollkommen beweif't, aber er war in feinen Renntniffen nicht fo weit ge-Fommen, daß fein Durft nach Wiffenichaft geftillt. mar, und er wußte nicht, auf welchem Wege er que erft ans Biel gelangen möchte. Grotius follte ihm führen, und die Bahn, die Diefer ihm vonzeichnet, ift Der flarfte Beweis, daß damale noch ein beiligerer Ernft unter den Menfden mohnte (wiewol fich auch damale Boffins icon über jenes vitium graviti. mum, contemtum literarum, beflagt hatte. Ep. 179).

Grotius beschäftigte sich jedoch mit seiner Gesschichte und andern Wissenschaften (wozu auch das gangbare und das Raturrecht gehört \*)) nur in den Augenblicken, die man gewöhnlich der Frivolistät opfert. Sein Amt ließ ihm nur wenig Zeit übrig; denn die kirchlichen Zwistigkeiten, und die daraus entstandenen Unruhen theilnehmender Bürger erheischten das Ausmerken obrigkeitlicher Personen. Die Stadt Amsterdam hatte dem Dekrete der Stanede, worin Ruhe und gegenseitige Duldsamkeit emspfohlen wurde, widersprochen; der Rath hielt es, größten Theils, mit den Contraremonskanten; und

Ohne die Alten gelefen, Alle gelefen gu haben, enter lagt Grotius feinen der Schule! Bir murden diefen Studienplan gang mittheilen, wenn er im MIgemeinen gezeichnet mare. Es mußte febr intereffant fenn, gu feben, wie ein Mann, wie Grotius, den Jungling in das Beiligthum der Biffenichaften gu Aber diefer Plan ift nut auf den führen gedachte. Befandten allein berechnet, und feiner Lage und feis nen Berhaltniffen gemaß entworfen. In hac consultatione, sagt er, tria ego considero aetatem tuam, Vir amplissime, deinde munus, postremo occupatio-Er theilt übrigens die philosophiam auf gewohnliche Beife in contemplativam et activam. Uber jene führt er feinen Schuler ichnell hinmeg, aber bei diefer halt er ihn defto fefter. G. Ep. 54. p. 17. Diefer Brief ift nicht die einzige Allhandlung in der Sammlung; fo wie diefe überhaupt einen Schaf von Belehrfamteit einschließt, der gehoben gu werden perdient.

<sup>\*).</sup> G. die Briefe an feinen Bruder.

ein Prediger, melder gelehrt, Gottes Gnade fen allgemein, \*) wurde feines Umte entfest. Die Contraremonftranten bielten dafelbft eine verdachtige Berfammlung, ...) deren Zwed, wie man vermuthete, kein anderer war, als eine formliche Trennung von den Remonstranten zu verabreden und einzuleiten. Auch zeigten fich in mehreren andern Stadten deuts liche Spuren einer Absonderung. Die Gomariften, ihre Überlegenheit fühlend, wenn bas Recht durch phyfifche Mittel entschieden werden follte, ließen fich auf feine Duldung der Gegner ein: denn, wie ibc Mittelpunkt die machtige Umfterdam, fo war der vielvermögende Pring Morig ihre hoffnung. Die Stande aber, welche vielleicht jest noch der Billig-Beit hatten Gebor erzwingen mogen, gingen, noch immer auf dem Bege der Milde fort, und diefer führte fie dabin, wohin er allein führen tonnte, ins Berderben. Gie bielten es meift, mit den Remonftranten; aber als Bater des gangen Bolfs wollten fie auch die widerspenftigen Gobne nicht guditigen. Da zeigte fich: jede Regierung muß untergeben, welche von den Parteien, worein fich die Untergebenen spalten, diese beschützen mochte, aber jene nicht gu zwingen magt: das giebt ihr das Unsehen der Schwäche; die Ergebenen furchten, nicht auf fie

<sup>\*)</sup> Und fleine Rinder murden nicht verdammt. Es geichah, 1615. 28 agen a ar 4, 344.

<sup>\*\*)</sup> Begen Ende des Sommers. Ebend.

rechnen gu durfen, merden fleinlaut, und fuchen fich durch Reufralität nach beiden Geiten bin gu fichern; •) den Gegnern aber wachfet der Muth, und die Rubnheit artet bald in Troß aus. Die hollandischen Stande, welche nufingen einzuseben, daß fie ohne Umflerdams Bustimmung verloren fenn wurden, befichloffen, eine Gefandtichaft dabin zu febiden, um fie gu dem Beitritt gum Editte megen des Rirchenfriedens gu bewegen. Dies gefchab im April 1616. Bugo de Groot mar einer der Gefandten. ...) Als fte in Amfterdam ungekommen maren, lief ein Berücht durch die Stadt, fie wollten den Gottes, dienst verandern. Gie suchten den Urgwohn, mo fie konnten,' auch öffentlich, ju gerftreuen, als fie bor dem Rathe gehört wurden. Der Redner in aller Namen mar Grotius, und, wiewol er die Um. fterdamer nicht überredete, fo geffanden fie es doch ein, daß feine Rede portrefflich gewesen fen. Und, warum ließe fich das nicht erwarten? Demoftbei nes und Ercero haben teine Sache geführt, von welcher ihr Gemuth voller mar, als das des Gro. tius von feinem Gegenstande; Diefer mar fo groß, fo meit die Bedeutung des Borts Dietat iff, und alle die heiligen Triebe, die dieses einschließt, drange ten fich in Grotius Geele. Geine Grunde maren nicht geringer, Die Rraft feines Beiftes nicht fcma-

<sup>\*)</sup> Es entfteben, wie jest in Solland, Stillfiger.

<sup>\*)</sup> Bagenaar 4, 356. ff. Cerisier 3, 202.

der, fein Befdmad nicht rober: marum liefe fich nicht erwarten, daß feine Rede portrefflich gemefen? Bir murben dies ted behaupten durfen, menn wir fie in ihrer mahren Geffalt gefeben hatten; aber wir magen nicht, es unbedingt zu thun, weil dies nicht der Fall ift. Der Inhalt, ist uns nicht unbeaber die Form, das eigentlich Redneris worauf es bier junachst ankommt, ist für uns gerbrochen. Grotius fprach hollandifch; unter feinen Schriften finget, fich nur eine lateinische Berfion feiner, Rede, und diefe ift nicht von ihm felbit, fondern bon Gorevelius. ?) Un Der Benauigligit. diefes Mannes burfen mir freilich, nicht zweifeln; aber fie ift es nicht allein, wodurch das Befen eines Berte diefer Sprache in jener wieder dargeftellt Was den Inhalf aber betrifft, so ist der leicht ju errathen que dem Bwecke der gangen Gofandtichaft; er will die Umfterdamer dazu permogen, fich mit den Stonden gu vereinigen, auf daß Friede in der Rirche und Rube, unter den Burgern, theils enhalten, theils wieder hergestellt merde. Darum preif't er die gute Abficht der Stande bei allen Schritten, die fie, gethan, vindicirt ihnen das Recht gu diefen Schritten, zeigt, wie eine Rational Gpe node nicht nothig, weil ihr Rugen hochst ungewiß fen, berührt die ftreitigen Puntte als nicht fo wiche tig, daß fie eine formliche Trennung nothwendig

<sup>\*),</sup> Opera theologica. Tom. III. p. 175.

machten, und als zu duntel, als daß fie unter das Bolt gehörten, und von diefem ausgemacht werden Alles diefes that Grotius mit Grunden. Die er mehrmale, fruber und fpater, in andern Schriften wiederholt bat. Aber, um die achtbaren Berren gur Bertraglichteit gu'bewegen, ftellte er ib. nen die verderblichen Folgen bor, Die aus ihrer Beis gerung entspringen mußten: denn entweder mußte man Alle von einer Lehre, als der rechten, überzeugen, welches unmöglich; oder die eine Vartei muffe die endere verdammen, welches abicheulich; pder man muffe gwei reformirte Rirchen formlich ans erkennen, welches fchmablich und beillos fen. . -) -Die Umfterdamer borten ibn, und widerfprachen nicht; aber ba fie Beit behielten, fich auf ihre Dris batzwecke und besondern Absichten zu befinnen, fo beftanden fie auf eine Synode, und weigerten fich der Duldung.

Grotius hoffte wenigstens bei den Besserges sinnten etwas Gutes bewirkt zu haben; aber wet wußte sich auch mit dem Bewußtsenn einer redlichen Abstraft zu beruhigen, falls der Ausgang, »welcher nicht in unserer Hand stehe, feiner Hoffnung nicht entsprechen sollte. Deine Gesundheit war übrigens

<sup>\*).</sup> Spater nennt Grotius diefe Rede in einem Briefe an Schrevelius Cassandrae Vaticinium tam verum quam non creditum. Ep. 238. pr 81.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 77. pag. 34.

in diesem Jahre schlecht; ") er war welancholisch; aber wenn ihn dieser Justand auch eine Zeitlang hine derte, so hielt er ihn doch nicht lange ab von seiner gewohnten Thatigkeit. Gein Bruder sammelte seine Gedichte; er selbst überarbeitete sie noch einmal, aber nur die ausgewählten. Sie wurden in diesem Jahr re gedruckt, und dahen scheint es uns rathlich, daß wir darüber hier auf einmal sagen, was wie darüber zu san sagen haben.

Die Sammlung der Poessen des Grotius, )
die in der Folge bei neuen Ausgaben vermehrt wurd
de, enthält von ihm Alles, was des Erhaltens werth
schien, und auch einige Gedichte, die ihm von and
dern geweiht wurden. In ihr sinden sich zuerst drei Bücher, welche den Titel »Wälder « (silvae) führ
ren, wovon das erste Buch heilige, das zweite mehr
solche Poessen enthält, die das Baterland zum Objekt haben, und das dritte Hochzeitsgedichte. Alles
dann folgen zwei Bücher »Elexien, « in alter Bedeutung; ferner drei Bücher unter dem Titel: alle

<sup>\*)</sup> Im folgenden ichrieb er an Gerhard Boffius: Die weißt, wie dunn ich bin und gleichsam nur im Umriß, Marrozeus tantumque non norogentoch. Ep. gr. p. 38. Go hatte ihn die Rrantheit angegriffen, deren Grund feine Biographen in der fruchtlofen Amsterdamer Reise finden,

Hugonis Grotii posmata omnia. Ich habe die fünfte Auflage por mir.

muf eine Paraphrase eines Litels der Instisutionen folgt. Die Sammlung, die win vor uns haben, enthält auch zwei Trauerspiele, war leidenden Chrisstus patiens) und den » Sophompanens. "Deide sind auch einzeln gedruckt; aber noch ein driftes, »der verkriebene Adamus (Adamus exul) war ihnen vorangegangen, und schon 1601 erschienen.

Grotius hat fich alfo, wie man fieht, in manden Formen der Poesie Berfucht; und, konnen wir himusegen, in vielen einen fougroßen Ruhm erlangt, daß er nicht nur den erften Dichtern feines Sahrhunderts beigezählt, sondern sonar den ersten des Alterthums an die Geite gefett wurde. Alle, felbft feine Reinde und Meider, gestanden, mabrend ffe feine übrigen Berdienfte zu fcmalern fuchten, daß er groß fen im Poetischen: nur festen diefe darauf Beinen Berth. Aber, wenn das Urtheil der Beitgenoffen je Bestätigung bedarf, fo ift es das über den Dichter: ja man darf vielleicht behaupten, daß nur die Nachwelt über den Werth oder Nichtwerth poetifcher Berte entscheiden fann, 3mar wollen wir nicht leugnen, daß ein Gingelner aus der Mitmelt icon in fünftigen Zeiten fteben moge, weil er der feinigen porquelauft: \*\*) aber in Rudficht der Poefie

<sup>\*)</sup> Diefer murde erft 1633 gedichtet.

<sup>\*\*)</sup> Es gehört eine ungewöhnliche Rraft und Freiheit .
bes Beiftes dazu, fich von der Zeit, in welche der

dürste sich dieser selten sinden. ") Bei wissenschaft. lichen Werken läßt es sich ausmessen, was geschen war, oder nicht geschehen; man weiß, was geschan war, oft auch, was noch zu thun übrig ist; aber seit wis lange ist man wol im Klaren über das Objekt der Dichklunsts Woher nimmt sie ihren Stoff? Was soll sie erreichen, wo wird der Bersmacher zum Dichter? Ein jeder spricht (in der Regel) seine Meisnung aus nach dem Maaße der Luskund des Gesfallens, die er empfunden hat, und deswegen wird das Urtheil über ein Kunstwerk, welches wol das schwerste senn dürste, das leichteste,

Gefallen wird ber Dichter am meffen, in welschem der Lefer sich wieder findet; also, wenn der lette ein Erzeugniß seiner Beit ist, der, in welchem diese Beit sich am Marsten bespiegelt. Daber muß das Urtheil über Werke der Dichtkunft, von dies fer Geite, desto richtiger und gultiger werden, je weiter die Zeit in ganz andere und ganz verschieder ne Berbaltnisse entslossen ist.

Bir muffen bekennen, daß wir, ungeachtet der

finnliche Menfch gebannt ift, nach Willführ in jede andere geiftig gu verfegen, und historisch das Leben aller Zeiten mahrhaft gu leben: aber unmöglich ift es nicht.

<sup>&</sup>quot;) Es hat wol noch fein Jahrhundert gegeben, welches nicht wenigsteng einen Dichter zu besigen geglaubt hatte, der den ersten aller Beiten gleich fame; melches zu miffen nicht unheilfam ift!

allaemeinen .) Stimme feiner Beitgenoffen, doch der Meinung find, daß Grotius eigentlich nur ein Dichter zweiter Dronung, der Zalent aber fein Benie hatte, oder, wenn man will, fein Dichter war. Aber Diele Meinung begen wir nicht allein von ihm; er felbit ftimmt uns bei; und marum follte feine Stimme nicht fo bedeutend fenn, als die der andern ? In feinen Briefen finden fich mehrere Stellen, in melden er von feinen Gedichten mit einer Gleichgulfigkeit: fpricht, die einem Dichter nicht wohl auftebt. Bei der Überfendung feines pertriebenen Udams an den Prafidenten von Thou gesteht er, "daß er den: Ruhm ides Gefangs in der That einem jeden andern überlaffe; . 69) in einem Schreiben an feinen Bruder: welches der Sammlung feiner Doefien bors gedruckt ift, beift es: "Ich fürchte, Du urtheilft gu gutig von meinen Spielen, und von der Nachlicht Des Jahrhunderts. Das Alter ift entflossen, in melchaniles ehrenvoll mar, Berfe gu machen, und entfculdbar, menn's auch nicht die beften maren. -Anaben, auch stammelnde, lieben wir, weil es in ihrem Alter hinreicht, daß der Reim des Genie's erblickt merde: Frucht zu verlangen - das mare ungertig. Aber einen Mann geziemt es eber, gu

Denn was Rivetus und feinesgleichen dagegen fae gen mochte, entsprang wol aus einer unlautern Quelle. S. Groots Bertheidigung Op. theol. III. p. 740.

<sup>\*\*&#</sup>x27;) Ep. 5. p. 2.

schweigen, als zu stammeln.« •) Und einen sogenannten Wald an den Sohn des Prasidenten von Thou, entschuldigt Grotius mit folgendem Epis
gramm, das noch auf mehrere seiner Paesien paßt;
Wäre die dichtende Kraft, die ich wünsche, mir,
wahrlich ich gabe,

Thou, ein furzeres Dir, aber ein beffer Gedicht. Weil die Gewichtigkeit nicht beweiset der Musen Begeiftrung,

Blieb nur, daß ich die Zahl Berse vermehrte des Lied's.

Colche und abuliche Außerungen des Grotius- . hielt man fur bloge Bescheidenheit, und,

<sup>\*)</sup> Die folgenden Worte, die eigentlich nicht für uns uns beweisen, und darum nicht in den Tert gehören, scheinen noch auf andere Zeiten zu passen, als auf die den Grotius: »Dazu kommt, daß, bei der jestigen Ernsthaftigkeit der Menschen, nicht nur die schleche te Poesie mißfällt, sondern die Poesie selbst als schlecht; und daß es viel gewichtiger und parciptischer (\*\*adarinoreger) scheint, hisig Würsel zu spiesien (forum aleatorium calfacere), als ungebundene Worte in unnöthige Fesseln zu zwängen.«

Pauca, Thuane tibi, sed potiora darem.

Nunc mea non posset cum pondere Musa probari,

Restabat versus annumerare tibi.

<sup>&</sup>quot;") Nescio, quomodo eveniat, quod in me experior, ut priores foetus provectioris damnet aetatis indicium, et stamen nunquam desinamus displicitura condere.

Ep. 3. p. 1. Bergl. d. Gtelle gegen Rivetus.

weil diese gewöhnlich das Berdienst eines Mannes in den Mugen der Menfden mit Recht erhöht, fo mar man defto geneigter, ibn als großen Dichter ausznzeichnen, je mehr er felbfi diefen Rubm bon fich ablebute. Aber dem wahren Dichter durfte doch Diefe Befcheidenheit felten eigen fen, und fie icheint uns fogar feiner Ratur zu widerftreiten. gaffve Berdienft lugt fich leicht einen positiven Berth an; aber der Mann, der wirklich etibas mar, ift wol bon der Belt, aber nie von fich felbft berund fo gewöhnlich es ift, dag jemand Liebhaberei zur Dichtkunft mit poetifchem Genie vermedfelt, fo felten wird der, welcher das rege Leben und emigwallende Treiben der gottlichen Rraft' des ichaffenden Beiftes in fich fuhlt, fich berabfegen qu profanen Menichen. Der Traumende mag mol ju machen mabnen; wer aber mabrhaft macht, dem wird feine Besonnenheit nicht ein Traum dunten. Much fpricht Grotius von feinen übrigen Berten, obwol meistens febr, und oft zu bescheiden, doch nie auf eine folche Beife!

Freilich scheint es sonderbar, daß, wenn auch der größere Saufe der Beitgenossen des Grotius sein Urtheil durch Zeitverhaltnisse bestimmen ließ, auch Manner, die in dem Söchsten lebten, was je die Musen den Sterblichen gesungen haben, und die an göttlichen Gedichten alter Zeit den eigenen Geist weideten und nahrten, gewöhnlich in den allgemeinen. Beisall, welchen die Poessen des Grotius erlangten,

einstimmten, wenn fie nicht wirklich Diefen Beifall perdienten; es fcheint fonderbar, dag Manner; wie Ccaliger, 9) Cafaubonus, ...) Calma (ius \*\*\*) u. f. m., welche den flaffichen Boden des Allferthums fo genau dnichfurcht hatten, und fo innig ergriffen maren von der hehren Rraft, welche aus ihm emporifeigt, den Grotius im Einzelnen faft fo boch ichanten, als irgend einen Dichter deffelben. Darauf Die Untwort zu geben, die wol in andern Rallen nicht immer unpaffend fenn durfte, es fen daber gekommen, daß fie zum Theil felbit Berfe machten, gum Theil von ihm besungen wurden, und ihn dese megen gelobt und gepriefen hatten, biefe, wie es uns icheint, die Cache ichlecht erflaren, und auf eine Weise, die folder Manner theile unmurdig ift, theils nicht pafte. †) Wir glauben, es laffen fich mebe rere und beffere Grunde dabei anfihren.

Grofius war, wie er als Dichter bekannt wurde, fast noch ein Rind. Er hatte bei feinem

<sup>\*)</sup> Poemata, 359:

At quicunque tuos, Groti divine, libellos

Sola moraturos lumina docta leget, Versiculos illos vel pocula prisca tulisse,

Saecula vel rursus prisca redisse putet.

Bergl. Baudii Ep. p. 447.

<sup>\*\*)</sup> Casauboni Ep. 1089. p. 629.

<sup>\*\*\*)</sup> Beliffer jedoch meint. Sed poetica nihil facit ad Principatum literarum.

<sup>†)</sup> Salmafins war Groot's Flind, wie er bon ihm fagte, er fen in poetica vir sui nominis magnus.

Eintritte in die literarische Welt, sogleich alle Geifter fo febr für fich eingenommen, und war fo von ihnen bewundert worden, daß ichon Alles, mas feinen Ramen an der Stirne fuhrte, ein gunfliges Borurtheil erregte: mer im Gangen ein Bild von einem Manne gefaßt hat, der pruft felten das Gingelne! Gein Geift war pon einer unendlichen Empfanglichteit, und durch feine fruhe und umfaffende Renntnig des Alterthums hatte er fich die Fruchte deffelben faft zu feinem Gigenthume gemacht. lateinische Sprache mar ibm fo geläufig, daß er fie leicht in alle Formen brachte, in die sie ehmals nur pon denen gebracht murde, welchen fie Mutterfpradaber war er oft in dem mechanischen Theile der poetischen Runft febr gludlich, und über die Form wird nicht felten, der Inhalt, überfeben. Aber gerade der Inhalt flimmte mit dem überein, was jene Manner mit Recht für das Bochfte ertlar= ten, und doch mar es feine gedankenlose Biederga-Grotius nemlich mußte mit einer be deffelben. eigenen Gewandtheit die Bluthen, welche er auf dem poetischen Grunde Griechenlands und Italiens gefammelt hatte, mit judifch : driftlichen Ideen gu befruchten, oder alte Bilder und Bedanten mit den neuen Ereigniffen und Berhaltniffen in feinem Bas terlande in eine fo gludliche Berbindung gu bringen, daß die Busammensegung faum bemerkbar blieb, und das Ganze als ein neues Produkt hervortrat. Überdies war damals vielleicht noch mehr als jest der Wahn

Bahn berrichend, dag, weil die Poblie ein Reitergeugnif fen, und die alte Beit nicht wiedertebren tonne, man auch an die Befange der gegenwärtigen nicht die Korderungen machen durfe, welche jene erfullen. In der That ift auch diefe Meinung die rich. tigere; nur follten diefe Forderungen, nicht bescheidener und leichter zu befriedigen, fondern immer ftrengen merden, wie das Leben in feiner Entwickelung fort. fchreitet. Denn wer die emige, gottliche Joee nicht im begeifterten Liede flarer als ein fruberer Ganger, oder in neueni Zonen auszusprechen vermag: Der follte felbft fcmeigend por dem Großern fteben bleiben, und mit ihm fich aufschwingen dabin, mobin des Genius Bittich uns tragt, und nicht in fcmadern Lauten wiederhallen den fernen Gefang. Aber Jeider vergehrt der Bwifthenraum des Tones Gemalt, und die eigene Stimme boren wir am flart. ften, oft auch am liebsten!

Unter den Epigrammen des Grotius befinden fich mehrere, welche, nach unserer Meinung, mit Recht das größte Lob verdignen; •) aber weniger

<sup>\*)</sup> Um berühmtesten, am meisten bewundert, in verfchiedene Sprachen (von Scaliger in die griechifche) übersett, find die Berfe auf die Belagerung Oftende's durch die Spanier. Bir wollen es mittheilen.

Area parva ducum, totus quam respicit orbis, Celsior una malis, et quam damnare ruinae

balten wir von feinen Trauerspielen. Das erfte ders felben, der vertriebene Udam, haben wir nicht gefeben; denn er felbft bielt es nicht werth, unter die Sammlung aufgenommen gu werden. . Der leidende Chriftus enthalt, was der Litel ver-Bundigt, die Daffionsgeschichte des Beilands der Belt: ein Gegenstand, der fich fur eine Tragobie mol nicht am beften eignet. Es fehlt dem Stude nicht an fhonen Stellen; aber die ungeheuer langen Monologen tonnten nur dem religiofern Beifte damaliger Beit intereffant fenn. Die Befange des Chore, oder eigentlich der Chore - denn nicht nur judifche Beiber, fondern auch romifche Goldaten bilden einen befondern - find oft nicht ungludliche Rachahmungen der Alten. Gituationen aber und Charafterfcbilderungen, und die übrigen Gigenschaften, welche ein Trauerfpiel haben follte, bleiben hinter der Erwartung, auch wenn fie nicht febr boch gespannt mar: und davon lag die Schuld wol gum Theil im

Nunc quoque fata timent, alieno in littore reste.

Tertius annus abit; toties mutavimus hostem.

Saevit hiems pelago, morbisque furentibus aestas;

Et nimium est, quod fecit Iber crudelior armis.

In nos erta lues: nullum est sine funere funus;

Nec perimit mors una semel. Fortuna, quid haeres?

Qua mercede tenes mixtos in sanguine manes?

Quis tumulos moriens hos occupet hoste perempto

Quaeritur, et sterili tantum de pulvere pugna est.

\*) Epist. 77. p. 34. Poëma juvenilius est quam ut au
air addere.

Stoffe, der freilich nicht hatte gewählt werden sole len. — Übrigens thurde die Tragödie in mehrere Sprachen übersett, und überall mit dem Enthusiassmus gelesen, mit welchem gläubige Gemüther die heiligen Gegenstände ihrer frommen Berehrung in eine neue und schöne Form gebracht seben. Wie regelrecht sie aber senn mag, kann daraus beurtheilt werden, daß noch lange nachher Friedrich Rappolt in Leipzig aus ihr und den Trojanerinnen des Geneca die Theorie der Tragödie vom Aristotes les zu erläutern unternahm.

Unter dem Titel Sophompaneas dramatisfirte Grotius die biblische Geschichte Josephs, (dessen egyptischer Name eben Sophompaneas war), und zwar die Wiedererkennung seiner Brüder. Nach unserer Meinung steht dies Stud dem vorigen nicht nach: manches ist mit vieler Weisheit angerlegt und ausgeführt; aber jenes fand größern Beisfall, wiewol es auch diesem daran nicht festlte.

(G) 2

Dies geschah 1678. Rappolte Buch hat folgenden - Titel: Poetica, seu veteris Tragoediae expositio, qua ex mente Aristorells universae Tragoediae ratio explicatur, et exemplis Sepecae in Troadibus et H. Grotii in Christo patiense illustratur. 12. 1677, wurde der Christus patiens von dem Professer der Poesse zu Bit tenberg, Samuel Benedikt Caepzov, öffentlich erklärf: wenigstens lud ge die Studenten durch ein Programm dazu ein.

Bir tonnen diefen Gegenstand nicht verlaffen, obne noch eine Bemertung bingu gu fugen, obgleich fie wol überfluffig fenn durfte. Benn unfer Urtheil über die Prefien Des Grotius auch nicht fo gunffig ift, ale das feiner Beitgenoffen, fo foll und tann' das lettere dadurch meder getadelt noch umgefloßen merden. Kur fein Zeitalter mar Grotius auch als Dichter eine bochft erfreuliche Ericheinung, und daber war die Berehrung, die man ihm brachte, verdient auch in diefer Rudficht. Absoluten Werth, der' für alle Zeiten bleiben wird, weil er über die Zeit hinausliegt, haben nur wenige Dichter; der Zeitwerth ift nicht verächtlich. Grotius fann uns als Dichter nicht ganglich mehr genügen, weil wir in flassifcher Sprache auch nur flassischen Sinn fuchen: diefe Forderung tonnte von feinen Beitgenof. 'fen nicht gemacht werden. Wir werden mit dem Richtvollendeten ja genug bestürmt in vaterlandischer marum follten wir uns damit begnügen in Haffifcher? .)

Im folgenden Jahre (1617) ließ Grotius feine » Bertheidigung des katholischen Glaubens an die Genugthuung Christus « drucken. ••) Eigentlich war dies Buch wol eben so sehr ein Werk der Umsstände, als des freien Entschlusses, seine Uberzeus

<sup>\*)</sup> Morhofii Polyhist. I., p. 1069, edit. quartae.

<sup>\*\*)</sup> Defensio fidei catholicae de Satisfactione Christi.
Opera theol. Tom. III. p. 293.

gung , jur Berklarung der Babrbeit, der Belt mitgutheilen. .) Man hatte die Arminianer, und na mentlich den Grotius, noch gehäffiger gu machen versucht, durch bie Beschuldigung des Socinionismus, der allen Religionsparteien gleich verhaft mar, meil er fich von allen Religionsparteien gleichweit zu ents fernen ichien. Bekanntlich mar es eine der Saupte verbrechen der Socine, daß fie, oder Sauftus Goeinus allein, (außer der Bermerfung der Dreieinige Beitelebre) die Genugthung, die Chriftus für die Sünden der Welt dargebracht haben follte, nicht anertennen wollten. Es lagt fich freilich in einem bochft philosophischen Sinne behaupten, und, historisch, be weisen, dag durch Chriffus eine Benugthung geichehen fen, aber nicht sowol durch feinen Lod, als durch die Religion, die er, wenn nicht in die Belt . einführte, doch gur Beltreligion machte. Socinus gestand (wenigstens die Gocinianer), daß Christus Die Belt mit Gott verfohnt habe, aber er wollte nicht erklaren, daß er Gott mit der Belt verfohnt. 00) Daber murde er die Genugthung, die

<sup>\*)</sup> Der haß, den Grotius anfänglich gegen den Gocinianismus hatte, icheint sich in der Folge verloren zu
haben. 16m fagt er, die Samofatenianer, und die
ihnen ähnlich find, (d. h. die Socinianer) fenen nicht
nur nicht des Namens Christen, sondern nicht einer
mal des Namens Reger werth: sie segen nichts bese
fer, als Muhametaner. Ep. 14. p. 4.

<sup>\*\*)</sup> Catechism. Racauens. quaest. 407.

wir meinten, nicht geleugnet haben; welche Chriffus der Belt gebracht, damit fie die willtubrlich : maltenden, feindlichen Gotter der alten Beit gurudwiese ale unnug fur fie, die fich gum Unichauen des einen mahren Gottes, der emigen Liebe und heilig maltenden Borfehung erhoben habe: abet eine Genugthuung und Berfohnung im fir blichen Sinne mußte ihm eben fo unmöglich als unnöthig Diefe firchliche Lehre mar, mit Gro. tius Worten, .) folgende: Gott, bewogen durch feine Gute uns ju begluden, aber durch unfere Ganden, welche Strafe verdienten, verhindert, beichloß, daß Chriftus, willig wegen feiner Liebe fur die Menichen, durch Erduldung der fcmerften Leiden und eines blutigen, ichmachvollen Todes die Gfrafen für unfre Gunden bezahlen follte, damit wir, ohne daß die gottliche Berechtigfeit verlegt murde, vermittelft des Glaubens von der Strafe des emigen Lodes befreiet murden. Gocinus, der dem erften Menschen nicht das Borrecht gab, allein in Beiligkeit und Unichuid, und mit einem reinen Wil-

Deus motus sua bonitate ut nobis insigniter benefaceret, sed obstantibus peccatis, quae poenam merebantur, constituit, ut Christus volens ex sua erga homines charitate, cruciatus gravissimos et mortem cruentam atque ignominiosam ferendo poenas penderet pro peccatis nostris, ut, salva Divinae justitiae demonstratione, nos, intercedente vera fide, a poena mortis acternae liberarement.

Jen geworden zu fenn, der noch jest alle Menfchen in eben dem Buffande, wie jenen, die Belt begrus, Ben ließ, mithin feine Strafen angeerbter Gunden verdient gu haben übergengt mar, bedurfte für den Menfchen zu feiner Befferung und Geligteit des Opfere nicht, mas Gott fich felbft, um fich felbft gu berfohnen, .) dargebracht haben follte, und legte den Glauben an daffelbe feinen Berth bei: Chriftus Wohlthat für die Welt konnte er mur in feiner goft. lichen Religion finden, und fein Lod tomte nur in fo fern Berth fur die Menfchheit haben, als er gleichsam die Berfiegelung und Befraftigung diefer Religion mar. Grotius nun disputirt mider ibn' fur die Rirche, im angeführten Ginne und auf eine Beife, daß fie fich gludlich ichagen durfte, einen fo icharffinnigen und gelehrten Bertheidiger gefunden gu haben. Much ift dem, der die Schriften der Theo. logen tennt, nicht unbekannt, wie oft fie, (auch die Lutheraner) im Rothfall aus diefem Brumlein ge-Aber widerlegt tonnte Gocinus fcopft haben. auf diese Urt nicht werden, und überhaupt konnte

offensa gewesen, und nennt diese Annahme ro neuron deutes Bocini. Aber er beweiset dies durch Borquesezgung dessen, was bewiesen werden foll. Sein erster Grund
ist: Punire non est actus competens parti offensas
qua tali. Nun hat doch Gott gestraft, folglich ist
er nicht pars offensa; oder wenn man ihn so nennt,
so hat er qua talis nicht gestraft, sieut Jurisconsultus
eanit, non qua Jurisconsultus, sed qua Musicus.

fo bei bem Streite nichts herauskommen. wenn auch Gorin jugab, daß die beiligen Schriften der Chriften das Regulatio, ihres Glaubens und ihrer Lehre, und die einzige Quelle der religiofen Ertenntnif fenen: was war damit gewonnen? Borte find vieldeutig: und womit will der eine dem andern ihren Ging beweisen? Socinus ertannte die Erklarungsweise feiner Begner fo wenig an, als fie die feinige: und marum batte er feinet Ginficht meniger frquen follen, als fie der ihrigen? Daber ift .es wol nicht zu hart, wenn man von ihnen fagt mas fich vielleicht bei allen theologischen Streitigkeis ten fagen lieffe - fie haben mit Unbesonnenheit Di= fputirt, weil fie fich einander eine Ertlarung der Bibel aufdringen wollten, ebe fie ausgemacht batten, nach welchem Princip die Bahrheit ertannt und entschieden werden sollte. Und wenn Grotius auch' Die Borte der Bibel, unbefangen angeseben, fur fich gu haben ichien, fo hatte und behielt Gocin den Bortheil, daß feine Meinung dem Berftande, der beim Dispute immer feine Rechte geltend macht, begreiflicher deuchte. Grotius legt in feinem Buche guerft die Lehre der Rirche mit den oben angeführten Borten dar, und beweiset aledam mit vieler Belehrsamfeit jeden Begriff und jeden Ausdruck des' Sages durch das Beugnif 'der Bibel. Darauf untersucht er mit Scharffinn, wie Gott bei diefem Beichafte (der Genugthuung) zu betrachten fen, und melden Ramen feine Sandlungsmeife verdiene? Und

er findet mit. Grunden, die fo fein find, daß fie oft an's Cophistische ftreifen, daß er als Regierer (Rector) angufeben, und daß fein Thun eine Die fpensation des Befeges fen, nach welchem fonft nur der Schuldige, aber diefer auch gewiß, bestraft merden folle, welche Difpenfation der Befeggeber fich indeg wol erlauben durfe! Ungerecht fen es übrigens nicht gewesen, den unschuldigen Christus fur die schuldige Bele mit Leiden und Lod gu bestrafen: Gott habe ihn bestraft, welcher nichts Ungerechtes thun konne, .) welcher gedrohet habe, an ichuldlo. fen Rindern die Gunden der Eltern gu rachen: anch fen es bei andern Boltern nicht unerhort. Und wenn fich auch teine Urfache auffinden ließe, die Gott, alfo zu verfahren, genothigt, fo maren doch hinrei. chende Grunde anzugeben, die ibn vermocht: wir konnten auf keine andere Beise erlos't merden, wie wie Rirdenvater überzeugt maren u. f. m. ...)

Diefer und abnliche Beweise sind nicht so lacherlich alls fie icheinen. Da die Bibel von allen als unbezweifelt gewiß angenommen wurde, so war nie Streit über die Sache selbst, sondern nur darüber, ob die Bibel sie lehre. Lehrt die Bibel wirklich, Gott habe Christum gestraft, den Unschuldigen, so war es nicht ungerecht! Das war klar.

Droots Bert heftig an: aber felbft der contrares monftrantifche Lydius nannte deffen Acbeit Operam puerilem Ep. 116. Boffius, Groots Freund, der dem Buche eine Botrede vorgefest, antwortete ibm.

In der That: wenn man die heilige Wahrhelt also ringen sieht mit der Feindschaft der Zeit; wenn man das rege Drängen edler Menschen gewahrt und das lebendige Streben abnender Geister, die den Himmelslaut im innersten Herzen vernehmen, und, oft getäuscht, seine Bedeutung zu ergründen nicht ermüden: so kann die Wehmuth in unserer Brust nur durch die freundliche Einsicht gemildert werden, daß der Weltgenius nur auf diese Wetse das Leben der Erde erhalten könne, damit es weder unter dem Orucke der Zeit vergehe, noch diese übersliege ehe der größe Plan zur Bollendung gereift ist!

Der folgenden Erzählung und der Verwandtschaft des Gegenstandes wegen, wollen wir hier, obgleich sie spater vollendet ') wurde, der "linterssuchung des Grotius, ob diejenigen Dogmen per lagianisch seyen, die jest unter diesem Namen auf geführt werden, " ) mit einem Paar Worten er

Legi, schreibt ihm Grotius darüber, ac relegi cum voluptate summa ea, quae pro nobis et ut ex animo sentio pro veritate ipsa adversus Ravenspergerum commentatus es, quod me solatium contra publica ac privata hujus temporis mala unice confirmavit. Ep. 121. vergl. 120. p. 46. Ravensberger war übrigens weder der einzige Feind, noch Boß der einzige Freund ber Schrift.

<sup>\*)</sup> Benigstens gedruckt: Forte et disquisitio de Pelagianismo prodibit. Ep. 163. 61. vom Jahr 1621.

<sup>\*\*)</sup> Disquisitio, an Pelagiana sint ea dogmata, quae nunc sub eo nomine traducuntur. Op. theol. Tom. III. p. 361.

mahnen. Die Confraremousttanten, getreu der alten Maxime der Rechtgläubigfeit - nach welcher fie diejenigen, die fie fur Undersglaubige gu erkennen meinte, mit dem verhaften Ramen eines fruber verdammten Regers brandmartte - faben taum, daß die Urminianer fich von dem Bormurfe des Socinianismus reinigen konnten, fo beschuldigten fie diefele ben aufe neue des Belagianismus; aber nur en den Puntten, welche die Onade betreffen. war zu vertraut mit den Meinungen der alten Rir. che, als daß er den Unterschied der Urminianischen und der Pelagianischen Meinungen nicht genau hatte bestimmen, und jene als von der Rirche por Delagiurs, oder von rechtglaubigen Batern unerkannt hatte darftellen mogen. . Seine Schrift .) ift überaus fehrreich über diefe Begenftande, und zeigt die neuere Meinung von dem absoluten Rathichluffe Got. tes mit der der erften Jahrhunderte, durch Sonoden fanctionirt, in einem großen Contraft. ...) -

<sup>\*)</sup> Duech welche mahricheinlich Boffius veranlagt ward, fein gepriefenes Bert, die Historia Pelagiana, ju ichreiben.

an) In diese Periode fallt auch die Sammlung der Meisnungen der Alten über das satum. Ginen Beweis,
wie genau Grotius die Griechen und Romer kennt,
bedürfen wir nicht mehr; aber für das, mas seine
Seele beschäftigte, kann diese Sammlung zeugen. Une
tet der Überschrift: Philosophorum sententine de sato,
et de eo, quod in nostra est potestate findet man sie
im 3ten Theile der Opera theol. p. 379. Gedruckt

Unterdeg hatte die firchliche 3wietracht den Sieg, welden fie einmal über die Sollander bavon getragen, weiter verfolgt; und der Chrgeig, der, wie es icheint, einem Bolte nur darum fur feine Freiheit tampfen bilft, damit er fich an ihrer Berftorung fattigen tonne, hatte es nicht ungern gefeben, daß die Religion durch die Trennung der Burget ihm' in die Sand arbeitete. Dring Morig befürchtete, daß man im Frieden, eifersuchtig auf feine neue Freiheit, des großen Keldheren vergeffen moch te: er fuchte feine politische Grofe gu flugen auf den Firchlichen Glauben des Bolfs. Didenbarnes beld, •) der ihm mit Grotius und andern entgegenstand, that das nicht. Er wollte, wie es uns fcheint, redlich die Freiheit und das Bohl des Baterlandes: blieb ibm da, jenem gegenüber, ein an-

murde fie jedoch gum erstenmal 1624 gu Paris. Bon dem Griechischen theilt Grotius eine treffliche lateinifche Uberfegung mit.

Du Maurier hat in seinen Memoires erzählt: Moriz sen Barnevelden so feind gewesen, weil er ihm durch seine Stiefmutter (Louise von Corligny) um seine Mithulse zur Erlangung der Alleins herrschaft hatte umsonst ersuchen lassen. Die Sache ist vielfältig nachgesprochen, obgleich sie aller Wahrscheinlichkeit nach falsch ist. Bergl. Le Vassor II., 96 und 125. Ban der Bynckt, Gesch. der Niederl. 3, 33., thut, als ob nicht daran zu zweiseln wäre. Auch Cerisier scheint sie für gewiß zu halten 5, 199. S. aber Barneveld's Geständniß bei Wagenaat 4, 465, und Lozen 580.

deres Mittel, als der Glaube der Bürger? Aber da Grotius an Allem, was in diesem Kampfe offentlich geschah, einen wichtigen Autheil hatte, und da der Fortgang desselben eine große Katastrophe in seinem Leben veranlaßte, so glauben wir eine kurze Erzählung der Begebenheiten nicht unterlassen zu dürfen.

Als die Amsterdamer durch die, oben erzählte, Befandtichaft nicht gewonnen waren, fondern von neuem gegen die Beschluffe der Stande von Solland protestirten, \*) da murden diese immer unwirksamer. Die Remonstranten sowol als ihre Gegner hielten an vielen Orten abgesonderte Bufammentunfte: jene, weil fie mertten, daß diefe die Rirchengemeinschaft aufheben wollten; beide befturmten die Stande mit Bitten und Rlagen: jene befdmerten fich über ben Ungehorsam von diesen gegen die Detrete der Stande; diese nannten sich »die bedrückten und betrübten Der Amtmann und die Schöppen in Schieland machten, auf Befehl Rotterdams (von' welcher Schieland abbing), zwei icharfe Berordnungen gegen abgesonderte Bersammlungen bon Contraremonstranten, die von vielen Orten ber gu Bebenhuisen zusammenflossen: ber Versammlungsort (Haus, Scheune, 'Acter) follte jum Bortheil der Urmen ein-

feit 50 Jahren eingeführten, daß fie bei der mahren, feit 50 Jahren eingeführten, driftlichen Religion bleisben wollten! Gerisier 5, 205.

gezogen werden; denen, die darin gelehrt, oder die Bersammlung berufen hatten, wurde eine Strafe von 300 Gulden aufgelegt. Grotius verfaste auf Bessehl von Rotterdams Bürgermeistern die erste dieser Berordnungen, welche die Strafe bestimmte, und, obwol sie in seiner Abwesenheit publicitt, und ihre Ausführung von ihm widerrathen, war, so wurde sie ihm nachher doch als ein Hauptverbrechen angezrechnet. In Amsterdam hielten die Remonstranz

<sup>)</sup> Leclerc I., 307. Bagenaar 4, 368. - Le Vassor, histoire de Louis XIII , I., 522. tadelt den Grotius bitter wegen der Abfaffung diefer Berordnung, und meint, fie ichide fich ichlecht zu der beständig vorgegebenen Lindigteit und Tolerang deffelben. Er hatte fich folechterdings nicht dazu gebrauchen laffen muffen; feine Enticuldigung, man habe mit der Strafe (Die in gewiffen gallen auf Leibesftrafe ausgedehne mar) nur drohen wollen, fen nicht zuzulaffen. Wenn es die Umftande erlaubt hatten, fo murde der Mann. der fo etwas habe entwerfen tonnen, auch wol die Bollftredung deffelben angerathen haben; und das Befte, mas man fagen, mas er felbft hatte fagen tonnen, fen, der große Mam habe fich bier einmat vergeffen! - Bir find weit entfernt, etwas an Grotius entschuldigen zu wollen, mas Ladel verdient: aber ehe wir in diefen einstimmen, muffen wir uns auch überzeugen, daß er ihn verdient. Stelle, in feinem Urtheile, mo ihm diefe Berord. nung als Bergehung angerechnet wird, macht er, Apologeticus. cap. XIX. pag. 326. folgende Bemere fung: Quod hic sequitur de edicto Sciano praestare non est meum, neque mihi imputari potest citra iniquitatem maximam, Verum enim est (cui etiam

ten eine religiose Bersammlung in einem Packhause; die Contraremonstranten drangen während der Presdigt hinein und zerstörten das Hans: kaum rettete sich der Prediger. Noch ein anderes Privathaus wurde, auf den bloßen Berdacht einer remoustranstischen Zusammenkunft daselbst, verwüsset, und die Thäter blieben ungestraft, — In dem Haag, welsches der Sis und Mittelpunkt der Remonstranten war, räumten die Stände, welche noch immer geslinde Mittel versuchen wollten, den Contraremonsstranten eine eigene Kirche ein. Darauf ging Prinz Moxiz in diese Kirche; er hatte bisher Uitenbos gaard's Predigten gehört, aber jest, obgleich er

probando me obtuli) mihi ut adsessori a Consulibus Roterrodamensibus injunctum suisse, ut conciperem aliquid in sensum quem continet illud edictum, ut id ipsum postea a quaesitore, eximiis et judicibus agri Sciani expenderetur: a me vero diu id excusatum, ut qui semper ad mitissima quaeque et quam minimum irritantia prono fuissem animo: tandem vero, cum et specialiter et saepius praeceptum id mihi essety feciese me imperatum. Bir fegen poraus - weil fein Apologeticus nie widerlegt ift daß Groots Berhaltniß zu den Consulibus Rotterod. alfo mar, daß diefe ihm befehlen fonnten: und da vermogen wir nicht einzusehen, mas ihm dabei gur Laft gelegt werden fann. An vero qui alieno jussu scribunt aliquid, eo nomine causam dicturi sunt? Das Defret mar übrigens gemacht me neque praesente neque auadente, und das Recht dazu hat er den Rote terbamern mit guten Grunden vindicirt.

sich das Ansehen gab, sich nicht in die Religions, streitigkeiten zu mischen, sing er an, nur die Constraremonstranten Religionsverwandte zu nennen, und wollte von Uitenboguard nicht mehr das Abendz mahl empfangen. Das erhob den Gomaristeu, denen der Muth schon sehr gewachseu war, als der König von England, im Widerspruche mit sich selbst, die beiden Meinungen nicht mehr für erträglich ers klart, sondern zu einer Nationalspnode gerathen hatste, od das Haupt noch mehr. Vor der Nationalsspnode fürchteten sich die Stände mit Recht; und die Contraremonstranten nicht ohne Gründe vor einer provinziellen oder allgemeinen.

Bisher waren indes die Dbrigkeiten in den meisften Städten noch den Standen und den Arminiae nismus zugethan gewesen: das hatte doch zuweilen den Schein der Ordnung wieder hergestellt; jest fing man an, die Magistrate zu verändern und Contras

<sup>\*)</sup> Leclerc I., 314.

<sup>\*\*)</sup> Die Berantassung dazu — Cerisier 5, 217; Bagenaar 4, 374.

<sup>\*\*\*)</sup> Apologet. cap. V. — Geeland, Friesland, Grosningen waren gang; Geldern und Oberpffel faft gang,
und nur holland und Utrecht zum Theil für die Gomariften. In einer allgemeinen Bersammlung der reformirten Rirche aber konnten die Arminianer des
Abergewichts gewiß fenn, weil im Auslande überall
gemäßigtere Lehren herrschend waren.

remonstranten einzuschieben; \*) man glaubte, Pring Morig fpiele dabei binter dem Borbange. Stande, welche dadurch die Rube des Landes noch mehr in Gefahr fahen, und fich auf die ordentlichen Truppen, melde Pring Morig beherrichte, gur Erswingung derfelben nicht verlaffen durften, faßtenjedoch ohne daß Amfterdam und einige andere Gtada te einwilligten - den Entschluß, welchen die Bomaris ften den icharfen genannt haben. Darin murde (den 4ten August 1617) eine Rationalinnode abgeschlagen, und den Magiftraten der Stadte erlaubt, gur Erhaltung der Ordnung und Rube eine eigene Milig angumerben. '. Begen des Gottesdienftes erflare ten fie fich weitläuftiger: es follte der reformirte beflandig bleiben; Umfterdam fuchten fie durch einen Auffag von Sugo Grotius zu gewinnen, in wel-

<sup>\*)</sup> Daffelbe hatten fruher die Urminianer versucht mit ihren Anhangern. Bagen,aar 4, 316 und 376.

<sup>\*\*)</sup> Eigentlich hatten die Städte schon früher einige Miliz gehabt, die jest nur vermehrt wurden. Man verließ sich auf die ordentlichen Goldaten nicht, theils weil manche Städte (3. B. Harlem, Leiden, Hown) keine hatten, noch mehr aber, weil man sich nicht auf den Prinzen Moriz verließ, dem die Soldaten allein anhingen, der erklärt hatte, er wolle nichts gegen die Resormirten, d. h die Contraremonstranten, unternehmen. Die Sache, daß in einem Staate zweiere lei Goldaten eristiren sollten, klingt seltsamer, als sie war. S. Groots Apologeticus c. L.

hem dieser vorstellte, daß eine Provinzialspnode die Sache am ersten entscheiden könne, oder daß man eine allgemeine berufen musse. Aber das erste drosete Gesahr für die Gomaristen, das zweite Aussche Gesahr für die Gomaristen, das zweite Ausschub: darum wurde Amsterdam nicht gewonnen. Grotius wurde auch nach Seeland gesandt, daß er den Entschluß der Stände vertheidigen, und eine Provinzionalspnode empfehlen sollte: allein die Seeständer wurden durch seine Rede nicht überzeugt. Alle er aber mit dem Herrn von Duivenpvorde über Dordrecht reis'te, um diese Stadt wieder auf die Seite des Adels und der meisten Städte zu bringen, da wurden sie von dem Pöbel beschimpst: man nannte sie lie Arminiaanen.

Darauf wurde hin und wieder Stadtmiliz.)
angeworben; die Zahl blieb klein; () auch ging
es nicht ohne Unruhe zu, weil die Bürger nicht oft
mit diesen Schriften der Magistrate zufrieden waren: Prinz Moriz nannte die Werbungen Rebellion. Sie waren am stärksten von Olden barnepeld betrieben; darum geschah, daß, als er gerade
in Utrecht war, und wegen Krankheit länger Cleiben
mußte, wie man auch hier die Annahme der Stadtsoldaten beschloß, man dies ihm, und wol nicht mit

<sup>\*)</sup> Bagenaat 4, 379.

<sup>\*\*)</sup> Gie hießen Baardgelders.

<sup>&</sup>quot;) In gang Solland belief fie fich nicht über 1800.

· Unrecht, gufchrieb. 6) Man legte von jest an dem edlen Greis noch größere Dinge gur Laft. Als man in Briel einen Aufruhr befürchtete,- und deswegen Stadtfoldaten anzunehmen beschloffen hatte, da ließ Pring Morig unversehens ordentliche Truppen wie ber den Billen des Rathe einruden, und ohne daß et Diefem Schus durch fie versprechen wollte, Unter dem Bolte aber verbreitete fich ein Gerucht, Die denbarneveld habe die Stadt den Spaniern verrathen gehabt; des Pringen Bachfamteit habe fie nur gerettet: folde Lafterungen (die fich in ber Folge durch allerlei Schmabichriften gegen den Udvotaten bermehrten) fanden immer Glauben, und der Berbreiter verfehlte felten feines Bwede. ") Dlden. barneveld mar rubig; aber ale er nach dem Sana jurudgekommen mar, wollte er doch fein Amt nieberlegen. Sein Alter und feine Rrantlichteit fchienen feinen Entidluß zu rechtfertigen; aber die Stande mußten, mas er mar, darum versuchten fie ibn, gu bleiben. Er blieb, um das Baterland nicht in der Noth zu verlaffen! (000)

, D

<sup>\*)</sup> Bagenaar 4, 38b.

<sup>&</sup>quot;) Um fo, weniger, da Pring Morts, wenn er fie nicht verbreitete, doch zu beschüßen ichien. Cerisier 5, 238. Leclerc 1, 332. Danderte in Amsterdam blieb für seine icandlichen und ichaamlosen Lugen nicht nurunbestraft, sondern wurde nachher noch belohnt.

<sup>•••)</sup> Aber er hielt es boch, auf den Rath der verwitte weten Prinzeffin von Oranien, nicht für überflüssig,

Aber icon porber hatten die Geheralftaaten megen einer Rationalinnode unterhandelt: Solland, Utrecht und Obernfiel maren dagegen; feine Proping war jedoch mit fich felbst eins, und daber ging Alles in großer Unordnung. Die Gomariften hatten aber offenbar das Übergewicht. Darum mar Uitenbogaard der Meinung, nadzugeben, indem er glaubte, die Bahrheit murde ju einer gunftigern Beit fich felbft durcharbeiten; durch Biderfteben murden die Remonstranten gang unterdrudt werden. Aber die andern - auch Grotius - hielten dies fur Unrecht; und Didenbarnevel'd »wollte die Freiheit. des Landes nicht vergeben. " Bei einem fo festen Entichlufte ichien es unmöglich, daß die Gomariften gum 3mede kommen murden, wenn nicht die Mehrbeit entscheiden, oder die Regierung verandert wer-

sich durch einen Brief an Moriz und eine Vorstellung an die Staaten, in welcher lestern er sein Leben erzählt, zu vertheidigen. Einen Auszug dieser Borstellung hat Leclerc 1, 331. ff. Apologet. Es ist nicht zu verwundern, daß die Stände ihn baten, zu bleisben. So schreibt Grotius von ihm: Mos agendi, quo in conventu utebatur, erat admirabilis, tum ob honorem, quem habebat convencui, tum ob lenitatem, qua sententias dissidentes audiebat, rationum momenta randerabat et ad concordiam reducebat: quod et plerumque seliciter ei successit, extra postremas de eacris controversias ob perpetuam adversationem. Apologet. p. 513.

Sermones ejus omnes ad potestatem procerum Hollandiae tutandam pertinebant. Ibid.

Dring Morig reisete- umber, um die Stadte Sollande gur Einwilligung in die Rationalfynode ju bewegen. Darauf gab Sarlem, fich bes mußt, mas fie gegen Spanien gethan, und wie hoch ihr die Freiheit gu fteben tam, eine nachdrudliche Ertlarung ab, die, wie man glaubte, von Johann de Saan, Penfionarius ju Barlem, Rombout Sogerbeets, Benfionarius zu Leiden, und Bugo Grotius entworfen, und von dem legtern verfaßt toar. .), Gie führt darin bittere Rlagen über bie beillofe' Vermirrung, welche die Parteimuth über dag Baterland ausgeschüttet, und über das gefunfene Unfeben der Stande, und erflart mit Rraft und daß fie das Recht und die Gemalt der Stande bon Bolland und meffriedland, fo wie die des Statthalters, pertheidigen, Gut und Blut für Bundniffe und Bertrage opfern, teine Dbrigteit der Stadte, außer rechtmäßig gewählte, gulaffen, und alle Ginwohner beichugen murde. Diefer fraftigen Sprache fur das Recht . magte feiner zu widerfprechen; aber in Schriften murde fie doch angearifs fen, und nußte wenig.

Deffen ungeachtet nemlich, und obgleich Frant-

<sup>\*)</sup> Bagenaar (4, 391.) vermuthet dies aus der Schreibart. Grotius leugnet es auch nicht. Apol. c. 19.

<sup>\*\*)</sup> Treten fieben Stadte, Leiden, Gouda, Rotterdam, Schoonhoven, Briel, Aldmar und hoorn bei.

reich und Schweden ) gur Gintroche riethen, befand man auf eine Nationalfpnode. Beldern mar dafür, aber nicht einstimmig; denn Rimmegen mar reich an Remonstranten. Dring Morig, der in dies fem Jahre (1618), nach dem Lode feines Bruders, Philipp Bilhelm, den Titel von Dranten ana nahm, reif'te dabin, und von da nach Dberuffel, um beide Provingen gur Ginftimmung in die Spnode gu bewegen. Es gelang ibm, dort durch ein Berfabren, das man fich nur gefallen ließ, weil er feie men Bunfchen, unter dem Schein des Rechts, durch Goldaten Rachdruck zu geben geruftet mar; bier, durch zweideutige Berficherungen und Berfprechungen. In Rimmegen feste er den Rath ab, und ermablte einen meg- mie er ihm auftand. machte andere Stadte beforgt, und Utrecht ließ ibn ersuchen, fie doch nicht mit feinem Besuche gu beebren. Er tam doch; man wagte nicht, wie der Gefretair Ledenberg rieth, ibm die Thore gu berfcbließen, aber man befeste fein Saus mit Burgermachen, als ob man ihm dadurch eine Ghre erzeis gen wollte. Pring Morig reif'te indef rubig mieder ab. . Uber weil die Generalfiaaten, die es mit ihm hielten, wegen der Wiederentlaffung der taum geworbenen Stadtfoldaten, berathichlagt hatten, eben

<sup>&#</sup>x27;) Der englandische Gefandte Dudlei Carleton sprach im Namen des Königs gegen die Remonstranten, und rieth zu einer Nationalspnode.

weil der Pring ungufrieden mit ihnen mar, fo ges fchab in den Standen von Utrecht, aus Dtonomie und Gurcht, der Borfdlag, ibn um ordentliche Trube pen gu ersuchen, und die Milig gu entlaffen. Dars über follten Abgeordnete in dem Sagg mit ibm reden. Aber einige von den hollandischen Standen,: benadrichtigt durch den Utrechtschen Gefretgir Ledenberg, wie es icheint, ohne öffentliche Bollmacht, fuchten fie bier zu einem andern Entichlufe zu bewegen. Unter diefen maren Sogerbeete und Brotius; und diefer führte, wie bei allen folchen. Belegenheiten, das Wort; denu feiner unternahm; es feinem beredten Munde gleich gu thun. Er erlangte Aufschub ihres Befdluffes. Unterbeg begeugten auch die hollandifchen Stande durch Dld enbarnebeld dem Pringen, fie hatten die Goldgten nur der Sicherheit wegen angeworben; die Utrechter auch; sie wollten sie gern entlassen, mofern er ihnen Riederlandisches Sugvolt zugestehen wollte. Das ichlug er ab; daher reif'ten die Utrechter wieder gurud, ohne ibm ibren Muftrag eröffnet gu baben.

Darauf beschloffen die Generalftnaten, wie die Ufrechter nicht gegenwärtig waren und ohne die Hole lander, eine Gesandtschaft, mit dem Prinzen, nach Utrecht zu schicken, um die Stande zur Abdantung der Miliz zu vermögen. Um diese Beit waren bei den hollandischen Standen die Abgeordneten mehres rer Städte abwesend; aber die Umwesenden, abgieich

fene por ihrer Abreife ertlart hatten, daß fie die Sigung als geendigt ansaben, und daß fie feinen Schluß als gultig anertennten, der noch gefaßt merden mochte, beichloffen doch, auch eine Befandtichaft nach Utrecht ju ichicken, um der Entlassung der Mi-Dies .) geschah schneller als liz zuvor zu kommen. die Ausführung des Beschlusses der Generalftaaten und unter den Bevollmächtigten maren Soger. beets und Grotius. Gie maren milleommen in Utrecht, und erhielten fogleich Bebor bei den Standen, in deren Bersammlung Grotius durch eine Rede den 3med ihrer Gendung antundigte. Unterhandlung follten Deputirte ermablt merden; aber ale bei diefer Belegenheit einige die Beforgnif außerten; der Pring mochte noch neues Rriegevolt-

<sup>)</sup> Beldes allerdings zu eigenmächtig von den Unmefenden gehandelt icheint! Daber icheint die Gendung der andern Stadte nach Utrecht, und die Erflarung daß Grotius und hogerbeets u. f. nicht Abgefandte der Giande maren, gang Recht. Le Vassor. Aber vielleicht icheint es auch nur fo. Brotius mar (wie aus dem Sten Kapitel des Apologet, de jure majoris partis in conventu Hollandiae, erhellt) ubergeugt, (und fur feine Uberzeugung fejeint die Ratur ber Cache ju fprechen), daß Stimmenmehrheit in jedem Collegio enticheiben muffe, fobald Uneinigkeiten ent: fteben: wie follte man fonft zu irgend einem Ente folug tommen?. Stimmenmehrheit aber mar auf Groots und d. a. Geite. Waren doch auch die hole landifchen Mitglieder ber Beneralftaaten größtentheils nicht mit diefen tins!

mitbringen, und, wenn man das verhindern wollte, das Thor fprengen laffen, fo meinte Grotins, gu folder »Gemaltthatigfeit« murde er es ja nicht tom. Das Worf hat man ihm nachher menigstens vorgeworfen; und er scheint es einzugestes ben durch die Untwort: ein mahrer Bollander fen fein Sofmann, und nenne das Ding beim rechten Der Pring und die Deputirten, Boogt. Manmaader und Zwartfenburg, tamen den. felben Zag nach Utrecht, und den folgenden in die Berfammlung der Stande, Als die hollandifchen Besandten ihre Untunft erfuhren, da machten fie dem Dringen einen Befuch, und thaten ibm tund, daß die Utrechter, wie es mahr mar, gern feben murdaß wegen der Burgermilig in Solland berathichlagt murde. Der Pring fagte mabrend diefes Befuche: »Die Dbrigfelt folle geschüft werden, fo. bald es ausgemacht fen, wie fie regieren folle. Kunf falfche Religionslehren batte man einzuführen, und ihn der Statthalterschaft zu entfegen und aus dem Lande zu vertreiben gesucht; aber er miffe feine Maagregel zu nehmen; es fenen funf Provingen für ihn, und mehrere Stadte in Solland; eine Natio. Halfpnode-muffe gehalten werden; die Stadtfoldaten fenen arger als fpanifche Schlöffer; der Advotat (Didenbarneveld.) fen an Allem Schuld." antwortete Grotius: »Riemand wollte feiner fürfflichen Burde ichaden; man ertenne die Dienfte, die er dem Baterlande geleiftet, und fen danfbar;

Argwohn wegen des Rirchenzwiftes muffe aber nachlaffen, wenn die Sachen ein rubiges Ende gewine nen follten; wenn aber der Abvotat flurbe, fo wure den fie Alle fich verpflichtet halten, die Rechte des Landes zu vertheidigen. Es fchiene, feste Grotius bingu, man verachte holland, und wolle es den ans dern Drovingen unterwerfen! . - "Rein,a fagte der Pring, aber der Advotat wolle aus Holland die gefammten Stande machen. ") - Diefes Befprach ift angeführt, weil bier der Pring deutlich aussprach, mas fich in feinem Beifte drangte, und welcher Urgmobn feine Thaten bestimmte. Den andern Zaa antworteten die Stande von Ufrecht auf den Antrag der Generalftaaten wegen der Entlassung der Goldaten und der Berufung einer Nationalinnode. Bus go de Groot hatte die Antwort entworfen; daber wird man leicht vermuthen, wie fie ausgefallen: fie blieben einstimmig mit den Standen von Solland. Aben bald entstanden Uneinigkeiten unter den Ufreche. tifchen Standen: fie konnten nicht einig werden, mas gu thun fen, wenn der Pring obne Beitenes die Mis lig entlaffen follte? Dies murde befürchtet, und ber altefte Commandant der Milig zeigte an, daß er und die andern hauptleute nicht gegen den Prinzen und die Generalftaaten dienen wollten! Die hollandischen Befandten, welche dem Befehlshaber der ordentlichen Befagung turg gubor befohlen hatten, nur den bol-

<sup>&#</sup>x27;) Bagenaar 4, 405.

landifchen Standen und denen bon Ufrecht; Die ibn befoldeten, zu gehorden, fanden es jest am'rath. lichften, ibm gu empfehlen, dabin gu feben, daß Bein Blut bergoffen werde. Die Stande von Utrecht fingen an, die Stadt zu verlaffen; da beichloffen die Sollander gurudgufebren: es war bobe Beit. Darauf ließ der Pring, nachdem die ordentlichen Truppen die Bugange befest hatten, die Stadtfol-Daten aufmarichieren und das Bewehr ftreden: er entband fie ihres Eides. Den folgenden Lag verlangten einige Burger, dag der Rath verandert Pring Moriz that dies, und gwar werden möchte. fo bolltommen, daß fogar die alte Form beffelben aufhorte. Die Ritterschaft und die Beiftlichkeit er-Titten auch Beranderungen: daber betam Utrecht faft gang neue Staude. - Rach diefen Ereigniffen mur: Den, auf einen Befehl der Generalftaaten, .) die Stadtsoldaten überall entlassen. Die Stande von Solland gaben einen fruchtlofen Widerstand auf.

Che wir aber weiter ergablen, icheint es uns nicht am unrechten Orte, den Lefer an das Berhalt-

<sup>\*)</sup> Belde nicht unterließen, dem Prinzen zu danken. — Wenn man übrigens bei diesen Proceduren des Prinzen nicht fragt, ab er das Recht dazu hatte? so muß man gestehen, daß er sie auf eine außerft geschickte Weise ausführte: Lo-Vassor II., 50 und 51. — Roteterdam hatte, auf Groots Rath, die Soldaten schon vor dem Befehl der Generalstaaten entlassen. Ders. ebend. 57.

niß der hollandisch niederlandischen Gewalten gegeneinander, und an das des Grofius gegen sie zu
erinnern. Bekanntlich bildete jede der niederlandis
schen Provinzen einen eigenen Staat für sich, und
alle waren nur verbunder durch das gemeinschaftlis
che Interesse der Freiheit und des gesammten Vaters
landes. Jede Provinz hatte über sich selbst die
höchste Gewalt, und konnte als Provinz, und in so
weit sie nicht zu dem Berbande gehörte, thun, was
ihr das Beste schien. Die Provinzialstände hafs
ten die höchste Gewalt zu verwalten; der Statthals
ten die höchste Gewalt zu verwalten; der Statthals
ter hatte kein Recht in Holland, außer als Virarius
und General, unterthan den Provinzialständen; ...)

Die (genannten) Provinzen verbanden fich zu emigen Lagen, gleich als wenn sie nur eine Provinz waren, jedoch ohne Nachtheil einer jeden Provinz, und der hesondern Städte, Glieder und Einwohner, auch there besondern Privilogien, Freiheiten, lablichen und wohlhergebrachten Gewohnheiten, und aller andern Gerechtigkeiten. Wagen aar allgem. Geschichte der Niedetlande. B. 3. S. 336. Bergl. Groots Apolog, cap. I. Die Provinzen waren so verbunden, ut in Federatorum Procerum potestate ea sint omnia, quae ad communem desensionem pertinent, aut quae nominatim ex sederis sormula aut consensu peculiari ad eum conventum deseruntur: manentibus redus caeteris penes singularum nationum primores, p. 5.

<sup>&</sup>quot;) Er mußte dem hohen und niedern Abel, und den Standen Treue und Gehorfam geloben. Apologeticus p. 249.

Die Beneralftaaten, die nur aus Mitgliedern beftanden, welche bon jenen Ständen autorifirt maren, Die gemeinschaftlichen Angelegenheiten aller Provin. gen , beforgend , tonnten teine obrigfeitliche Bewalt haben: ihre Auforitat bing ab von den Standen, und fie handelten nur im Namen' der lestern. Um wenigsten aber ftand ihnen' die Gerichtsbarkeit gu Denn diefe gehörten gu einer · über Perfonen. Proping: wie hatten die Deputirten aller darüber urtheilen mogen? Die Burisdiftion fonnte nur bei den Ständen der Provinzen fenn. Satte ulfo Sugo Grotius bei den ergablten Ereigniffen etwas unternommen, mas illegal oder ftrafmurdig gemefen, fo batte er als Sollander nur pon den Standen von Solland gerichtet werden mogen. Aber er mar ein Mitglied diefer Stande, und hatte nur mit Ruftimmung der Mehrheit gehandelt: mitfin hatte er, wenn er fich als dieses Mitglied vergangen, nur fundigen konnen gegen die Stadt, deren Gtelle er vertrat: Rotterdam mare feine rechtmagige Dbrigteit gemefen. ) Die Generalftaaten aber tounten

<sup>\*)</sup> Bergl. hiemit, was über dieses Berhaltniß der niederlandischen Stande weiter unten, im zweiten Abfcnitte, gesagt werden wird. So viel ift gewiß: die Republik der Riederlande hatte sich, ohne daß jemand den Gedanken: einer Republik auch nur zu denken wagte, nach und nach, wie Zeit und Umftande die eine oder die andere Einrichtung zu erfordern schien, gebildet. Daher war es schwer, allen diesen Einrich

hier am wenigsten eine Stimme haben, weil, was geschehen, auch gegen sie geschehen, und sie sonach Partei waren. Gben so verhielt es sich mit ben Andern, die mit Grotius gehandelt hatten: Dbe denbarneveld war noch dazu kurz vorher, bei den Angriffen der Berleumdung, von den hollandts schen Standen öffentlich in besondern Schus genoms men. ) — Wir erzählen weiter.

Rach den Borfallen in Ultrecht betrieben die Generalstaaten die Sache wegen der Nationalspuode. Die Arminianer hatten schon vorher eine Vorstelle sung dagegen bei den Ständen von Holland, und Westfriesland gemacht; wider sie hatte Umsterdam, unter diesen, die Nothwendigkeit derselben zu beweissen gesucht; aber sie war von Grotius widerlegt. In einer zweiten Schrift, welche den Ständen von Holland und Westfriesland übergeben war, hatte er zu einer Prodinzialspnode, und in einer dritten, an

eingen, die nicht in einem Ginne entstanden waren, ihre genaue Grenze zu steden, innerhalb welcher sie sich gegenseitig berührten, ohne sich zu hemmen; und leicht, daß mehrere Meinungen darüber entstanden, so wie Ehrgeiz, Eigennus, Herrschsucht, Stolz, Rachsgierde die eine oder die andere wünschenswerth machten. Das Schickst haben die Institute der Menschen, daß im Wochsel den Zeiten selten einer sie um des Allgemeinen willen achten mag, der nicht sein Insteresse dabei sinder, — Wir haben hier die gewöhnlische Meinung, und die des Grotins gegeben.

<sup>7)</sup> Apolog. p. 245 und 247.

ben Prinzen Moriz von Dranien, zu dieser oder zu einer allgemeinen gerathen. Die Generalstaaten blieben aber, außer Hollands und Westfrieslands Einwilligung, bei der Rationalspnode, zu deren Verssammlungsort sie, gegen den Willen der Stande von Holland, eine Stadt in Holland, Dordrecht, geswählt, und wofür sie Ausschreiben, auch an resormirte Gemeinen fremder Lauder, schon unterzeichnet hatten. Jest, nach den Ereignissen in Utrecht, singen die Hollander an, der Nothwendigkeit nuchzusgeben, und in die Synode zu willigen.

Sie thaten es nicht unbedingt. Darüber zog fich die Sache hin bis zu dem 29sten des Monats August (1618). Un diesem Tage aber wurden, ohne Anklage, ohne Form, ohne Recht, zufolge eines Beschlusses derjenigen Mitglieder der Generalstaaten,

Dagenaar allgem. Geschichte der vereinigten R. Leclerc histoire des Provinces unies a. a. D. Corisier 4me Epoque, V., 224. — Berkonntlich wurde diese berühmte Spnode zu. Dordrecht schon am 13ten November eröffnet, und nach 180 Sigungen am witen Mai 1619 geschlossen, nachdem sie den Contraremonstrantismus, oder wenn man will, Calvinismus sanctionirt hatte, nicht ohne Harte und Gransomkeit. Da Groot's Geschichte jest nicht mehr mit der Geschichte der religiosen Uneinigkeiten in den Niederlanden verweht bleibt, so mussen wir auf die Erzählung eines so interessanten Ereignisses Verzicht thun. Das Urtheil von Grotius über sie, per quam et religio et status publicus insirmatus est, ist leicht zu vermuthen. U. a. Epist, 234. p. 826.

welche mit dem Prinzen von Dranien nach Utrecht deputirt gewesen waren, •) als Hugo Grotius und Rombout Hogerbeets daselbst die Sache der hollandischen Stände führten, Johann von Didenbarneveld, Hugo de Groot und Rombout Hogerbeets in Verhaft genommen! ••)

Db das schmachvolle Gelüste, persönliche Besteidigungen zu rächen, ••••) diese Menschen trieb, oder die Hoffnung, durch die Entfernung solcher, auf Recht und Tugend streng und standhaft behare renden Männer, Zwecke erreichen zu können, die ihnen werth waren, und deren Erreichung ste jest für unmöglich hielten; i), oder ob religioser Fanastismus

Qui capturam decreverunt mere suere privati, qui neque jus neque potestatem habebant capiendi. — Apolog. XIII. p. 241. — Clandestina coitione capiendos nos decreverant. Ibid. XIV. p. 255.

Moersburg, Mitglied der Stände, die mit Grotius und Hogerbeets in Utrecht unterhandelt hat ten, und ihrer Meinung gewesen waren, nahm man gefangen; jener gab sich nachher selbst den Tod, von diesem s. unten.

<sup>\*\*\*)</sup> lidem erant pars altera in hoc negotio; inimicitias adversus nos gerebant. Apolog. XIII. pag. 241.

<sup>†)</sup> Vetustior historia, temporum scilicet sub Albano, nos docet, ipsius imperio captos adsessores tum nationum tum oppidorum, — in quos novis medis, imperudeliter et inique actum sit; — et detentos per menses

tismus sie Tugend und Rechtschleit vergessen lebt. te; oder welcher Beweggrund sich noch sonst aufsinden lassen mag? — das darf hier unentschieden bleiben; aber das scheint gewiß, daß sie überzeugt maren, auf den mächtigen Beistand des Prinzen Moriz von Oranien rechnen zu durfen: viele glaubten, Dranien wirke nur durch sie. Der Prinzübernahm die Ausführung des Beschlusses.

Am 28sten Tage des Augusts kamen zwei Here ren zu Okdenbarneveld. Sie fanden den Greis sissend mit seinem Stecken in der Hand, welchen er als Stüße des schwachen Körpers trug, dessen Kraft er, wie die und durch die des Geistes, dem Baterlande geopfert hatte. Sie riethen ihm, als Freunde, er möchte das Schicksal des kommenden Tages, welches sie ihm enthüllten, vermeiden. Darauf ante wortete er ungläubig: ") »Es giebt bose Menschen. Dan entblöste er die graue Scheitel und sagtet "Meine Herren, ich danke Euch. Aber Uitenbos gaard sand ihn am nächsten Morgen doch francisger, als gewöhnlich; darum erinnerte er ihn, erzmunternd und tröstend, an die großen Männer der

menses multos entequam de ile quicquam pronunciaretur. — Idem et nunc, externorum (aus fremdeu Provingen) maxime impulsu gradum sibi ad honores facientium fieri vidimus. Ibi d.

Bas ziert ein graues Haupt mehr, als der Unglaubr an Ungerechtigkeit!

alten Welt, welchen ein undankbares Baterland das Ende eines rühmlichen Lebens nicht gegönnt, die aber mit heiliger Chrfurcht genennet würden von allen Menschen späterer Beiten, deren Uchtung etwas werth sep. Darauf sihr Oldenbarnedeld nach dem Versammlungsorte der Stände. Dort wurde ihm gesagt, Prinz Moriz wollte ihn sprechen; als er aber in das Zimmer trat, wo er den Prinzen zu sinden erwartete, so wurde ihm seine Verhaftung angekündigt.

Grotius mar nicht gewarnt. 3mar hatte et fcon ppr feiner Abreife nach Utrecht ein dumpfes Berucht gehort, daß man dem Pringen die Berhaftung einiger bollandischen Stande, die ihm am , meiften gumider gu fenn ichienen, angerathen. batte diefes Gerucht dem Advoraten nicht verfchmie. gen; fie mußten beide, welche der Schlag, wenn er fiele, treffen murde; aber der eine mar, wie der andere, der Meinung, daß Pring Morig gufrieden fenn murde, menn fie die Entlassung der Stadtmilig und die Rationalspnode gugaben. Mit der Er. reichung diefes 3meds, glaubten fie, muffe fein Groll aufhoren; ohne ihn aber tonnten die Generalftaaten nichts bon der Urt gu unternehmen magen, und im außerften Salle murden fie por ein gerechtes und rechtmäßiges Bericht gestellt merden, von meldem fie, wie bon ihrem Bemiffen, der Rechtfertitigung gemiß maren: fie befchloffen alfo, ihre Saup. ter dem Schlage darzubieten.

Grottus wollte an dem genannten Lage gleich. falls in die Berfammlung der Stande fahren, bin die Pflicht feines Umts ibn rief. Dort .) murde ibm gefagt - denn fo arm mar die Luge, dag fie nicht einmal zwei Formeln zu erfinnen vermoch. te -: Pring Morig wolle ibn fprechen. Als aber Grotius in das Bimmer trat, wo der Pring fenn follte, fo fam ibm ein Capitain d'Armes, Deter ban der Meulen, entgegen, und nahm ibn, mit einer neuen Luge, im Ramen ber Generalffagten, gefangen. Mit hogerbeets perfuhr man auf dies Grotius murde querft von gmei Goldaten bewacht; dann wurde er in eine dunfle Rammer gebracht, in welcher er drei Tage und Rachte' bei verichtoffenen Genftern, ohne Licht, bleiben muße te, ebe man thm ein anderes Bimmer gum Gefange Er murde anfänglich von der Berhaf. tung der andern nichts gemahr, aber auch diefe nichts von der feinigen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Locus ipse, in quo capti sumus non modo in territorio erat Hollandiae, sed in inso Hollandiae palatio, in fundo liscali Hollandiae, ubi nemo jurisdictionem, habet nisì Comitatus Hollandiae, et qui eam Comitatus nomine exercent. Apol. p. 248.

<sup>\*)</sup> Baagengar a. a. D. das 13te Kap. in Groots Apologet. handelt: de his, quae vitio aut inique gesta sunt circa nostri capturam.

## Bugo Grotius.

## Zweiter Abschnitt: Captivus, et Exul.

Die Generalstaaten billigten ) dieses, im vorigen Abschnitte beschriebene, Berfahren, und waren gefüligen genug, dazu den Namen herzugeben. Dieses Berfahren war um so ungerechter, da nach alter Weise in Holland teiner von der rechtmäßigen Dbrigkeit verhaftet wurde ohne vorhergegangene Insquisition, er möchte denn bei der Begehung eines Frevels ergriffen, oder von einem namhaften Cläger dem Richter angegeben worden seyn.

<sup>9)</sup> Die hollandischen Deputirten nicht. Matheneffe fagte: Ihr habt uns, den Ropf, die Bunge und die hand geraubt, Ihr burfet alfe von uns nur Schweie gen und Staunen erwarten. Cerisier 6, 262,

Obtendunt homines illi mandatum sederati conventus: sed frustra. Die Grunde sind angegeben. Apologeticus p. 243.

<sup>\*\*\* )</sup> Apologet, p. 249. f.

neralftagten ichidten indeg noch an' dem Tage der Berhaftung die Botichaft davon an die Stande von Solland: es fen zum Beften des Landes geschehen, bieß es; die Untersuchung gegen die Befangenen würde Alles flar machen. Darauf antworteten die Stande von Solland - ausgenommen die Deputirten Umfterdams, Dordrechts und einiger andern Stad: - te, als welche erft darüber berichten wollten -: fie faben durch das Geschehene die Freiheit und das -Recht des Landes verlett, und verlangten die Befreiung der Gefangenen. Daffelbe ließen fie dem Pringen vorstellen, und ihn bitten, er, als Statte halter, mochte fo etwas nicht hingeben laffen. Pring Moriz antwortete: er habe die Berhaftung nicht befohlen; die Stande murden ihr Recht gegen die Beneralftagten gu vertheidigen haben, und gu vertheidigen miffen, übrigens gab er, wie die General-Staaten, ichone Borte und Berfprechungen. .) Das bei blieb's; aber dem Lande wurde in einer Ertlarung, ohne Unterschrift, . angezeigt: »Man habe in Utrecht Dinge entdedt, welche dem Staate große

<sup>\*)</sup> Es ift ein natürlicher Bug des Defpotismus, daß er allen Sinn für die Burde der Menscheit flumpf macht; höchstens hat er Phrasen für andere (fo lang er sie noch schonen muß). Darftellung des Fürstenbundes.

<sup>\*\*)</sup> Gefchah es aus Feigheit, daß man feine Thaten nicht anetkennen mochte, oder verrath es noch einen Reft von Gefühl für Billigkeit und Recht?

Gefahr gebroht; man halte Dldenbarneveld, Grotius und hogerbeets für die Urheber derfelben, darum habe man fich ihrer Dersonen verfis cherten Diefe Erflarung mar fur den Dobel jegli: chen Standes, wenn nicht em Aufruf, Signal, ihren Big an der Musfindung der Dinge su üben, die man wol in Utrecht entdecht haben mochte: •) und, fo wie die Bosheit felten unfrucht: bar mar au fchmählicher Brut, fo miglang es der Schaamlofigfeit noch feltener, bei vielen den Blauben zu erzwingen, jene fen eine grucht der Bahrbeit: darum murden die drei chrenwerthen Manner in gereimten und ungereimten Schriften ichrecklich Aber bon der andern Geite wurden fie eben fo bedauert, und man fab mit ihnen die Freibeit des Landes untergeben! \*\*)

Es dauerte lange, ehe Groffus - denn die Geschichte der beiden undern werden wir von jest an nur berahren, wo fie in die des Grofins ein:

<sup>\*)</sup> Neque Trajecti detectum est quicquam, quod non ante cognitum esset, quippe cum palam optimaque fide gesta essent omnia. Apolog. p. 243. — Apertissimum est, hoc programmate id actum, ut plebs falsis rumoribus imbueretur. Ibid.

Der englandische Gesandte konnte nicht umbin, seine und feines herrn Billigung über die Gefangennehe mung Olden barnevelds und der andern zu hes weisen, die feinem Lande nicht so hold wie Frankreich gewesen.

greift - ungeachtet er wiederholt darauf drang, 0). nur einmal verhört murde: aber dies unterblieb nicht ohne Grunde. . ) Remlich Rotterdam hatte den Pringen mit dringendem Ernft aufgefordert, gu bewirten, daß Grotius in Freiheit gefest, oder menigstens in feinem Saufe gefangen gehalten merden Leiden hatte gleichfalls verlangt, gerbeets, nach ihren Privilegien, felbft gu richten: als Statthalter von Solland fen er verbunden, die Rechte der Stande und Stadte zu beschüßen. permies fie an die Beneralstaaten. Aber auch meh: rere andere Stadte, in deren Regierung das Gefühl des Rechts und der Schande noch voranstand, hatten den Beschluß gefaßt, gu verlangen und gu erflaren, daß man die Gefangenen loslaffen, und daß aledann ihre Sache von allen hollandischen Standen allein untersucht werden follte, in Begenwart des frangofischen, englandischen und ichmedischen Befandten; tonnte man fie eines Berbrechens gegen das Baterland - etwa durch ein Einverständniß mit den

<sup>\*)</sup> Apolog. p, 251.

Des war eine der Hauptklagen gegen Alba gemesen, daß er Menschen lange im Gefängnisse figen ließ, ohne ihnen Richter zu geben. Was die Bater geliteten, beklagt — das beginnen die Sohne! Apol. XIII, Le Vassor II., 95. Jene Klagen der Bater waren gerecht, weil Alba gegen ein ausdrückliches Geses, und gegen der Niederlander alte Sitte handelte. Grotius Apolog. XIV, führt das Geses an.

Spaniern - überführen, fo folle man fie wie Gdel: men und Berrather bestrafen, aber nicht ohne deutlichen Bemeis. Gine folche Stimmung zweier Stad. te, und ein folder Befdlug mehrerer andern mochten denn mol, bei dem Dringen von Dranien und feinen Unbangern die Befürchtung ermeden, dag ibr Broed bei diefer Lage der Dinge, ihren ungerechten Schriften jum Trope, doch noch wol verfehlt metden konnte. Aber mer eines bemaffneten Saufens, der fich ihm zum Unrecht wie jum Recht verschwor, gewiß ift, und das Urtheil der-Rachwelt und der entferntern Mitwelt vergift oder betrugen gu tonnen hofft, der darf an nichts verzweifeln, mas die wehrlose Gerechtigkeit ibm ftreitig macht. Um jeden Widerspruch porzubeugen, beschlog der Pring, in allen Städten, mo es nothig ichien, eine folche Reform der Obrigfeit vorzunehmen, wie er an dem Rathe zu Rimmegen und Utrecht ichon vormals aus-Dhue Beiteres ging er bon einer geübt hatte: Stadt gur andern, entließ in jeder alle Ratheherren und andere bobe Perfonen ihres Poftens, feste die fenigen, welche ihm genehm waren, von neuem ein, und ermablte an die Stelle der übrigen andere nach eigenem Belieben. / Die Burger faben ein folches unrechtmäßiges Berfahren nicht mit Gleichgultigfeit an; wol in mancher Bruft tochte es gewaltig '(wenn auch im Gangen die übergroße Unspannung im Rriege für die Freiheit eine gemiffe Mattigteit mabrend des Friedens erzeugt hatte, weil der eine Beift, der

im Rriege alle befeelte; aus ihrer Mitte entwichen mar): ") aber in die größern Stadte ließ der Dring fo viele Truppen ruden, daß fie von feinem Biderftande einen gludlichen Erfolg hoffen durften; in den Heinen mar feine Leibaarde bon drei bis vierbundert Mann mehr als hinreichend, den Unwillen der Bo der Magistrata Burger im Baume gu halten. bon den Burgern unterftust, es magte, fich entichlossen zu zeigen - wie zu hoorn - da mußte Pring Morig durch icheinbare Magigung, Freundlichfeit und Bitten, ibn gu betrugen. ficher zu maden und einzuschläfern. Bo ein grauer Rathsherr es versuchte, ein eindringendes Bort dazwischen gu reden - wie zu Umfferdam . ) - da bezeugte Dring Morig große Betrübniß darüber, daß folche Schritte nothig maren: aber das 2Bohl und die Rettung des Baterlandes erforderten fie. Dag fie dess wegen geschehen, und dag aus ihnen den Borrechten der Landschaften und Stadte fein Rachtheil erwache fen folle, das erflarte er auch in der Berfammlung der Stande von Solland nach feiner Burudtunft in

be ift sonderbar, aber mehr gesehen, daß eine Nation sich im Rriege groß machen und nennen tann, die zu hause sich jeder Eprannei gahm unterwirft, und auf eine niedrige Weise die schönfte Idee, die sie beseelte, fahren läßt. Große Körper, wie die Bölter, fühlen, scheint es, nur Geift und Leben durch gewaltige Rraft, die nur im Rriege sich offenbaren tann.

<sup>\*)</sup> Es war der alte Burgermeifter Sooft.

den Saag. \*) Die Stande, welche zum Theil schon aus den Deputirten der veranderten Stadtobrigkeiten bestanden, konnten nicht anders, als sich Gr. Durchlaucht mit verehrender Dankbarkeit verbunden erkennen fur den Eifer, welchen er zum Seile des Baterlands bewiesen. \*\*)

Ein Umstand, der den Prinzen noch seindseliger gegen Grotius machte, darf nicht übergangen wers den. In Rotterdam war die Sidessormel, welche obrigkeitliche Personen ablegen mußten, zur Zeit des Prinzen Wilhelm versaßt. Darin standen auch diese Worte: sie schwören dem Prinzen von Dranien getreu zu senn. Nach Wilhelms. Tode hatte der Rath vorsichtig beschlossen, weil er nicht wissen konnte, in welchem Geiste Wilhelms. Nachsolger sie deuten möchte, statt dieser Worte zu seinen der hohen Obrigkeit von Holland. Did enbarneveld, damals Pensionarius, hatte dies geschrieben. Zu Grotius Zeit war noch, auf einen neuen Beschluß des Raths, durch den Gekres

Man hefürchtete, daß dem Prinzen die Souverainie tat formlich übertragen werden möchte: das untereblieb; fen es, daß er diefes nicht wagen zu durfen glaubte, oder daß man noch zu viel Gefühl für das Wort Freiheit hatte!

Cerifier macht hierzu die Bemerkung, daß der Sepat, vil et rampant, zu Rom es dem Liber eben fo gemacht, als er die besten Burger vernichtete. Da hieß es, wie hier, er habe das Baterland gerettet.

tair van der Aa hinzugesest: d. il. den Staaten von Holland. Als nun Prinz Moriz nach Roteterdam kam, um jene Operation mit dem Rathe vorzunehmen, so wurde ihm hinterbracht, Grotius. habe den Namen von Orani'en durchstrichen. Er ließ sich das Eidbuch bringen, und sah den Strich,' glaubte dem Berleumder, und wurde dem armen Gesfangenen gehässiger. )

Rach folden Borbereitungen durfte man hof. fen, Richter gu finden, die von den Standen, menn auch nicht von den Gefangenen, ale gultig aner-Pannt, und die doch fabig fenn murgen, die legtern folder Dinge gu geiben, die das: ichuldig, gu rechtfertigen ichienen. Dem Pringen und den Gene: ralftaaten murde die Cache der Befangenen von den hollandifiben Standen, durch Stimmenmehrheit, überlaffen, aber fie machten (noch im Januar 1619) einen Schluß, morin fie erflarten, daß bieraus feine Folgerungen fliegen follten. Ge murden Commiffaire gu dem Berhore ernannt, und Grotius murde am Iten Rovember gum erstenmal vernommen. eine mohl gegrundete Gitte bei den Bollandern, einen Befangenen vor dem Berbore jede Berührung mitder Welt abgufdneiden; aber bei diefer Gitte fcbien fcmerlich darauf gerechnet, daß diefe Beit einige Monate dauern follte. Daber ichien es nicht mit ibr ju entschuldigen, daß man die drei Befangenen

<sup>\*)</sup> Wagehaar.

fo auf einmal von ihren Gattinnen und Rindern binmegrif: fur Dldenbarneveld mar es hart, meil ibm das Beifammenfenn eine fuße Bewohnheit geworden; fur die andern, weil fie mit Bartlichkeit an. den Ihrigen bingen. Grotius Gattin, Maria eine Lochter des Burgermeifters von Reigere. berg gu Beer in Geeland, mit welcher er feit dem Jahre 1608 vermählt mar - fuchte in einer Bitte schrift um die Erlaubnig nach, zu ihrem Gemahl ins Befangniß ziehen, und bis ans Ende feiner Gache bei ibm bleiben gu durfen. Ihr Gefuch murde abgefchlagen; und als Grotius eine heftige Rrantheit ergriffen bane, murde ihr das fuße Befchaft der Pflege nicht gegonnt; es wurde ihr nicht einmal erlaubt, mit dem Gatten in Gegenwart der Befangnifmachter zu reden; ja man ermable jest fogar gum Berbore folche Beiten, in welchen er am meiften litt: ' ) hielt man da die Berwirrung feines gefaßfen Beiftes für möglicher?

Als Grotius die Commissaire erkannte, so bezrief er sich auf sein Geburtsrecht, als Hollander, und protestirte dagegen, fremde Richter anzuerkennen; aber, Doll Bertrauen, daß er seine Unschuld und die

e) Grotius ergahlt dies freilich felbst Apolog p. 256. Aber von wem hatten wir es auch sonft erfahren fole len? Sein Apologeticus konnte in holland mol vers boten, aber nicht widerlegt werden! Das 14te Kapitel handelt de his, quae vitio aut inique gesta sunt post nos captos ante datos judices.

Redlichteit, mit welcher er fein Leben geführt, überall, mo die Tugend vom Lafter qu unterfcbeiden. meder Unverstand unmöglich macht, noch bofer Bille verschmabt, leicht darthun tonne, entschloß er fich, auch bier feine Unttoorten nicht zu vermeigern. Die Abficht des erften, wie aller folgenden Berbore, mar, dem Groffus ein Beständniß zu entloden, meldes eine Bestätigung des Urgmobns des Pringen, den er in der Unterredung mit ibm gu Utrecht ausgefprocen Batte, fenn mochte, und anderer Dinge, welche der Sag dem Advotaten und den übrigen gur Db man die Stadtfoldaten gu Gewalte thatigfeiten, gum Mufruhr, oder gur Unterdruckung des contraremonstrantischen Gottesdienftes angeworben, und ob Didenbarnevele den Berdacht gehabt habe, ber Pring ftrebe nach der Converainitat, und ob er Willens gewefen fen, das Land den Gpaniern gu untermerfen, um den Pringen niederzuhalfen, und desmegen Beld ober andere Befchente von den Spaniern empfangen babe? .) - darüber mollte

<sup>\*)</sup> Oldenbarneveld hat nachher gestanden, daß er wol von Frankreich und England für geleistete Dienste Geschenke empfangen; aber von Spanien—das hat er immer geseugnet. Bagenaar Th. 4. S. 464. Apolog. p. 518. Semper illum dicentem audivi, omnes amicitias ac societates diligenter colondas, praecipue autem Galliae et Britanniae, ut quae optima ac cortissima essent praesidia nostrae libertatia. Darum schlug erihre Geschenke nicht aus, so wie er ihnen keinen Dienst verfagte, der nicht gegen die Pflicht war.

barneveld's alle vor feinem Geiste versammeln, und sich an die Versahrungsweise der jesigen herrscher erinnern, um de Voogd's Absicht zu durchsschauen. In der Folge brauchte man noch mehr dergleichen Mittel, um ihn zum Bekenntnis dessen, was er nicht zu bekennen hatte, zu bewegen; ja man bedrohete ihn sogar mit der Folter.

Unterdeft hatten die frangofifchen Gefandten, Bpifife und Maurier, fich fur die Befangenen verwandt: aber Beinrich IV. fprach nicht mehr durch fie, darum antworteten die Generalstaaten nur in allgemeinen Musdruden: fie murden bald im Gtande fenn, ein Urtheil ju fallen, deffen Berechtigfeit Allen genugen follte: Die Gefangenen hatten gegen die Republit conspirirt, fie batten die Bereinigung, die Religion, die Staatsverfassung, gur Gattigung ihres Chrgeifes, vernichten wollen. 00) Der englandifche Gefandte, Carleton, fprach in der Bersammlung der Generalstaaten zum Rachtheile von de Groot, oder vielmehr, er wollte es thun; und wie gern man etwas wider ihn borte, mag daraus gefchloffen werden, daß man rubig blieb, als der Mann nichts wider ihn ju fagen mußte, denn daß er die Freibeit

<sup>&#</sup>x27;) Ohne Befehl der Generalstaaten. Comminatio talis non semel et acribus verbis adhibita, meinte Gros tiug, habe Ledenberg veranlaßt, sich zu ermorden, cum tormentorum metus tormentum sit.

<sup>\*\*)</sup> Apolog. p. 275.

heit des Meers vertheidigt habe: dadurch fen fein Berr, der größte Infelfurft in der Belt, beleidigt worden. Man hoffte jedoch vieles von den frangofis ichen Gefandten fur die Gefangenen; davon. und bon andern Dingen, wurden diefe aber nichts gemahr. Der bekannte Scriverius erfann ein Mittel, menigstens hogerbeets und Grotius einige Rachrichten mitzutheilen, das finnreich genug mar. Die Gefangenen durften Budber erhalten, und Scrie perius beforgte eine Musgabe des Johannes Ge-Er ließ daber in einem Paar Abdrucken. welche er ihnen gufchickte, einige achte Berfe meg, und feste an ihre Stelle andere, welche die Rach: richten enthielten, die er ihnen mittheilen wollte. Um fie aufmertfam gu machen, mar der Bogen, welcher Die Berfe enthielt, nicht wie die andern aufgeschnit: fen. Grotius fand fogleich den Schluffel zu diefem Bebeimniß; aber den Sogerbeets, melder Das Bud ungelesen meggelegt, mußte Scriverius dringend und wiederholt gum Lefen auffordern laf-Das erregte Berdacht, und die Sache murde entdectt. ")

Erft im Monate Februar (1619) wurde ein Gericht niedergefest, welches über die Gefangenen

Geriverius machte auch noch Berfe jum Lobe Sogerbeets; er mußte 200 Gulden Strafe bezahlen, that es aber nur, als man fie ihm durch Execution abzwang.

das Urtheil fprechen follte. Es bestand aus vier und zwanzig Perfonen; unter ihnen maren wiederum gebei von den Deputirfen der Generalftaaten nach Utrecht, und fast alle hatten fich als Feinde der Befangenen bewiesen. .) Grotius murde zweimal por baffelbe geftellt, und guf einige der alten Fragen bernommen. Das erstemal protestirte er gegen die Rechtmäßigkeit der Richter; er führte Rotterdams Befet an: aber, was er auch anführen oder perlangen mochte, fie blieben dabei, duf er antwor-Da erflarte Grotius, daß er der Be: ten follte. Das Berhor mar beidemal ichrede malt nachgebe. lich : Grotius fab feine Feinde, feine Untlager als Richter gegen fich über; wollte er reden, fo murde geschrieen, gedrohet: er follte auf ihre Rragen nur ja oder nein antworten. Bielfach waren die Kragen, die man ihm vorlegte, ohne Busammenhang, bunt durch einander, in doppelfinnigen, binterliftigen Sein Bedachtniß, fonft portrefflich, hatte durch Befangniß und Rrantheit gelitten; er erinnerte fich jedes einzelnen Umftandes nicht mehr genau. Darum bat er, daß man ihm feine frubern Antworten, auf welche man fich bezog, wieder bor-

<sup>\*)</sup> Srotius spricht über diese Richter, und beschreibt sie im XV. Cap. des Apolog. De his, quae vitio, aus inique gesta sunt in dandis judicibus.

<sup>\*\*)</sup> Man ergahlte, wenn er durch ein Regiment Goldaten gegangen, so habe er die Namen derfelben, die ; er nur einmal gehort hatte, behalten konnen.

lesen möchte, damit er sie, weil er über manches wieder nachgedacht hatte, berichtigeu, erganzen, schärfen, mildern möchte: das wurde abgeschlagen. Darauf wünschte er sich von neuem schriftlich zu vertheidigen; aber Alles, was er nach vielem Rampfe erhielt, waren fünf Nachmittagsstunden und einen Bogen Papier. Auf diesen schrieb Grotius, soviel Zeit und Raum erlaubten, was er gerathen, ges wollt, gethan: dann bat er, daß man ihm erlauben möchte, dies zu beweisen: aber einen solchen Beweis seiner Lugend und Pietät wollte man nicht hören.

Das Berhör des Advokaten dauerte bis in den April. Auf den 17ten dieses Monats wurde ein Bettag ausgeschrieben, weil, wie es in diesem Anssichreiben hieß, Kirche und Staat von herrschsüchtis gen Menschen aus selbstnützigen Absichten in Gefahr und Berwirrung gebracht, durch eine Nationalspnode wieder beruhigt wurden, und man über jeme Ehrssüchtigen vald ein gerechtes Urtheil erwarte. Einige fromme und ehrwürdige Prediger weigerten sich aber, dieses Ausschreiben vorzutragen, und wollten lieber ihr heiliges Amt niederlegen, als es zum Dienste der Berleumdung und der Ungerechtigkeit erniedris

R 2

Quomodo véro talis agendi ratio a vitio, iniquitate imo ab immanitate barbara purgari petest? Apologet, p. 287.

gen. •) Aber Didenbarpeveld erkannte daraus den Ausgang seiner Sache. Die französischen Gesandten sprachen von neuem für ihn: vergeblich; seine Frau und Kinder übergaben mehrere Vorstellungen: man achtete nicht darauf. Am zwölften Tage des Mai wurde ihm sein Todesurtheil angekündigt.

"Nachdem Dldenbarneveld die Todesnachricht mit gesaßter Berwunderung angehört (denn er hatte nicht gedacht, daß es dazu kommen würde!) fragte er: "Goll mein Hogerbeets auch sterben? und mein Grotius auch? Das würde mir leid thun! " Um andern Jage bestieg der ein und siebenzigiährige Greis, verschmähend, wie ein Berbrecher um Gnazde zu bitten, auf seinen Stab gestüßt, das Blutgezrüst, und bezeugte in den lesten Augenblicken seines Lebens, an den grauenvollen Pforten einer unbezkannten Ewigkeit, vor Gott dem zuschauenden Volzete, daß er das Wohl seines Baterlandes redlich gezwollt habe, daß er schuldlos sen! Also starb er.

<sup>\*)</sup> Apolog. p. 272.

<sup>&</sup>quot;) Mit zum himmel gerichtetem Blide fagte er: Gott, was wird aus dem Menschen! Ein bedeutender Austruf in dem Munde eines solchen Mannes, der nach einem Leben, wie wenigen gegonnt ist, im 72sten Jahre sein haupt dem Schwerte des henkers bringen muß. — Bon dem Prinzen Mvriz wurde gesagt (Grotius hatte es erzählen gehört), er hatte der hinrichtung dieses Mannes, (det ihn, Morigen, doch fast, wie man zu sagen pflegte, aus der Schule genommen, um ihn an die Spige der Armee zu stel-

Grotins aber hatte in feinem Befaugniffe das Ur. theil angehort, welches man über den Canaverehrten aussprach, und wie de Boogd ihm ein rauhes: Fort! fort! gurief, als er noch etwas reden wollte. Da war er nicht ohne Befturgung; wenn man Didenbarneveld des Todes murdig erflarte, was follte er Befferes hoffen? Man hatte ibn fruber gu bewegen gesucht, um Onade gn bitten; aber im Gefühle redlich vollbrachter Pflicht und der Freudigkeit, welche ein reines Gemiffen uber die truben Lage des Lebens ftrabit, hatte er, wie Barneveld und Sogerbeets, verschmabt, durch eine Bitte um Bergebung die Schuld, welche nicht auf auf ihm laftete, anguerkennen. Much gab man guperfteben, daß man Berichwiegenbeit bur Bedingung machen wurde, um, weil Benige fo gleichgultig gegen die Radmelt find, daß fie ihr Urtheil verache

len;, der dem Rassauischen Hause oft wichtige. Dienste geleistet, und es zu Leicesters Zeiten viels leicht allein erhalten hatte, weil nur seine feine, seltene Gewandtheit den Grafen nothigen konnte, zu versschwinden — Apol. p. 518. Spittlers Staatenges schichte I., 387. — durch den Holland guten Theils war, was es war) durch ein Glas zugesehen. Da wandte wan Lacitus Worte — Agricola 45 — auf ihn an: Nero tamen subtraxit oculos, jussitque scelera, sed non spectadit. Wagenaar 4, 471. Lozen's Geschichte der Niederlande G. 579. Cerisier l. c. — Apolog. cap. 20, beschreibt Grotius seine Bekanntes schaft und sein Verhältniß mit und zu ihm. Das Kaspitel ist wichtig über Oldenbarneveld.

teten, ihre schmachvollen Thaten in Vergessenhelt zu begraben. Jest meinte man der Zärtlickeit weiblischer Liebe aufdringen zu können, was der Männer redlichem Sinne unerträglich gewesen war. Darum ließ man die Bühne, auf welcher Oldenbarnes veld das Leben ausgehaucht, noch fünf Tage, als grauenvolle Mahnung, finabgebrochen stehen, und behielt drei Henker, die man hatte kommen lassen, in dem Hagg zurück. Daugleich wurde Groot's Gemahlin von mächtiger Hand zugewinkt, daß sie den Gemahl, um Gnade stehend, einem schrecklichen Urtheilsspruche entziehen möchte. Sie antwortete mit ruhig großer Seele: Das werd' ich nie thun; und hat er es verdient, so schlagt ihm den Kopf ab! « ••) Auch seine Freunde, obwol verschiedener

<sup>\*)</sup> Ledenberg hatte fich ermordet. Man fprach über feinen Leichnam bas Urtheil, daß er im Sarge hinausgeschleift, und an den Galgen gehangen werden, follte. Das geschah zwei Lage nach Barneveld's Lode.

<sup>\*\*)</sup> Moersberg aus Utrecht, magno vir animo non minus quam ortu, Apolog, p. 288, war mit Ledenberg gefangen gesett; seine Gemahlin erhielt durch Bitten um Gnade, daß seine Strafe in eine beständige Berbannung gemildert wurde; Tamen, sagt Grottus, et mea et Hogerbetii uxor omnia potius perpeti decreverunt, quae aliis collibitum esset sacere, quam ut ulla postulatione honori nostro aut veritati injuriam sacerent. Gratiae Deo agendae sunt, sine cujus praesente auxilio sieri non poterat, ut tot ac tam gravia tentamenta vinceremus. Apol. XVI. Die-

Meinung, hielfen dafür, daß man der Ungerechtig: feit nicht durch die Bitte um Gnade ein Recht gugestehen muffe. Daber murde Grotius am 18ten Mai por die Richter gefordert zur Unhörung seines Es war weitläuftig; was ihm aber darin gur Laft gelegt mard, mag ans dem, mas mir ergablt haben, leicht errathen merden: jene Berorde nung in Schieland, fo wie Alles, was er im Ramen der Stande bon Solland fur die Remonstranten, die Religionsfreiheit, und gegen die Rationalinnode gethan, geredet oder gefchrieben hatte, das murde ihm als handlungen angerechnet gegen die Religion und den Frieden des Landes: \*) Dafür follte er bestraft merden mit lebenslangem Befanghiß; feine Buter aber follten dem Staate anheimfallen. . Go lautete, der Ausfpruch; derfelbe murde über hogerbeets an dem-

fes Rapitel handelt: De his, quae vitio aut inique sunt acta post datos Judices.

o) Apolog. XIII.: Quid tandem nobis crimini datum? quod nobis agendum, scribendum, dicendum aut a Proceribus Hollandiae summis potestatibus nostris, aut ab oppidis nostra opera utentibus erat imperatum!— Die Gentenz fing mit einer Lüge an: Quando reus, confessus est, ac praeterea judicibus apparuit. Apol. p. 289. — Das XVII. cap. handelt: De his, quae vitio aut inique gesta sunt circa ipsam sententiam.

<sup>&</sup>quot;) Mit Recht sagt ein alter römischer Jurist: Carcel ad retinendos homines non ad puniendos haberi debet! Aber vom Rechte war nicht die Rede!

felben Lage gefällt: aber Hogerbeets ertrug Die Ungerechtigkeit nicht mit so groß verachtender Geele als Grotius. •)

(In dieser Erzählung haben, wir den Prinzen Moriz von Dranien und die Generalstaaten der vereinigten Niederlande nicht in dem Lichte zeigen können, in welchem jede nicht gemeine Geele den Augen der Nachwelt erscheinen möchte. ••) Das Gefühl der Schmach, die auf sie fällt, und die man so ungern auf einem Manne bemerkt, dessen andere herrliche Thaten ihm einen so schonen Kranz erworten haben, war es vielleicht, was einige Historiker

Hic murus aheneus esto,

Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa!
Grotius sagte nichts; aber in seinem Apologeticus (caput XIX.) hat er Bemerkungen zu det Gentenz gemacht, welche die schändliche Ungerechtigkeit derselben beweisen. Über den zehnten Theil der Beschuldigungen war er kaum bestragt, Apolog. p. 114. post datos Judices nemlich; was früher geschehen senn mag durch die Einzelnen, das anerkennt Grotius nicht als gerichtliche Aussagen.

<sup>&#</sup>x27;) Als hogerbeets Urtheil gelefen war, rief er, hefe tig bewegt, den Richtern gu, fie hatten feine Ausfagen verfalicht, und ein ungerechtes Urtheil gesprochen. Sie geboten ihm Stillschweigen; da ichlug er auf die Bruft, and sprach horagen's Worte:

Den Richtern hat man nachher, eben nicht verftedt, vorgeworfen, fie hatten fich (jeder mit 2400 Gulden) bestechen laffen. Cerifier 5, 406. Manche empfanden ichredliche Gewissensbiffe; das wurde auch von Moriz gesagt.

bemon, es gu versuchen, 'ob 'fich die Gade nicht etwas milder porftellen ließe. Es ift allerdings mahr, daß, wenu die junge Republik besteben, und vielleicht einen neuen Rampf um ihre Existeng aushalten follte, Rube und Ginigfeit wieder hergestellt werden mußte: und man tann nicht umbin, fich gu verwundern, wie so bald nach einer solchen Erschut: terung im Innern die Riederlander den Rrieg gegen Spanien von neuem mit voller Rraft und Erfolg gu # führen vermochten. Gefest, darauf batte man bingearbeitet, dies fen dadurch fur möglich gewore den: •) brauchte man fo meit zu geben? Wird durch den guten Musgang die ungerechte Unterneh. mung gerechtfertigt? Ber beweif't nur, daß folche Mittel als nothwendig erkannt werden konnten? -Darum wollte Bagenaar . einen andern Beg

Le Vassor a. a. D. und II., 96 und 97.

Deschichte der N. Buch 39. Cerisier 5, 409 tas belt ihn heftig, daß er nicht seinen eigenen Unmillen über diese Borfalle außert, sondern nur Underer Meinungen anführt. Wenn Cerisier saus seiner Erzähling hervorleuchten sollte: so hat er Recht; denn wenn er nichts sagt, als was andere schon früher gestagt haben: wozu soll man es noch einmal hören? Auch ist es Pflicht, daß die Nachwelt Strenge, harte übt: "wofür sollten sich sonst Despoten scheuen? Aber uns dünkt, der Umsterdamer Historiograph läßt es nicht zweiselhaft, für wen er entscheidet, wenn auch das Oxanische Interesse ihn behutsam macht.

versuchen, nach welchem die Berurtheilten nicht ohne »Man fen damale berichiedener Schuld maren. Meinung gemefen, ob die bochfte Bewalt bei den Beneralftaaten oder den Standen der einzelnen Dropingen fich befinde? Morig und die Geinigen hate 'fen das erfte, die Berurtheilten das zweite geglaubt: nach jener Meinung maren diese eben fo fculdig, als nach diefer unschuldig. Aber Bagenaar beweiset nich , daß diese Berschiedenheit wirklich ftatt gefunden gabe. \*) In der Utrechter Union war (wie gezeigt ift) . die hochfte Gewalt den Pro: vingialstaaten beigelegt; Grotius felbst hatte diefe Meinung öffentlich vorgetragen in einem Buche, für meldes die hollandischen und meftfriesischen Stande ihn beichentten; ••• ) andere hatten daffelbe ge-

Übrigen darf man bei Cerifier keine Unparteisich.

diu conventui Hollandiae interfui, semper poni extra controversiam audivisse me jus summum cujusque nationis, mulla inter ejus conventus membra hac super re orta dissentione, nisi mense uno aut altero priusquam nos caperemur, quo tempore nonnulli — mir missen morum — ab illa vetere sententia nonnihil dissesserunt. Apol. p. 5.

<sup>•\*)</sup> G. 124. .

<sup>\*\*\*)</sup> In dem Buche vom Alterthume der batav. Republif. Den vollen Beweis aber führt er im Apologeticus (vergl. eine Dissertation darüber in H. G. quaedam hactenus inedita) zuerst aus historischen Grun-

than; •) bei allen ihren Schritten haben die Genes ralstaaten und Moriz es nicht gewagt, das Gesgentheil zu behaupten, vielmehr setzten sie immer hinzu, durch das gegenwärtige Verfahren solle das Recht det Provinzen nicht verletzt werden. Und gessetzt, jene andere Meinung sen herrschend gewesen: mildert das Morizen's und der Generalstaaten Bestragen? Die andere stand ihr wenigstens entgegen: wer hatte Grotius und seines Unglücks Genossen von jener überzeugt, oder sie ihnen zur Pflicht gesmacht? ••) Der Gang der Welt und der Völker

den; alsdann daraus, daß omnes partes atque indicia summae potestatis, quae statuunt rerum civilium periti (p. 13.) bei den Provinzialständen senen, g. B. Geseggebung, Begnadigung, Münzung u. s. w. Die Urheber sener Beränderung von 1618, obgleich sie nach derselben, die Sachen gern anders hatten geglaubt haben wollen, als sie gewesen, hatten es doch nicht frei zu sagen gewagt (p. 16.).

<sup>&</sup>quot;) Meteren's Annalen, welche 1614 erfchienen. In neuern Beiten hat sich der berühmte Rechtsgelehrente Cornelius van Bynkershoeck in seinen Quaesion. Jur. publ. ganglich dafür erklart. — Bierzig Jahre nach diesen Borfallen wurde beschloffen, daß Groot's und Hogerbeet's Erben den Gehalt, den Rotterdam und Leiden ihnen schuldig geblieben wuren, einfordern durften; aber nie ist eine Revision des Prozesses vorgenommen. Auch durch den Schleier sind die Flecken sichtbar in der Geschichte eines Bolks!

Fac nos errasse: tamen negari non poterat sententiam nostram multis sapientibus ac doctis placuisse, quod quidem sufficere debebat ut crimini eximeremur. Apolog. p. 299,

wird nicht gehemmt durch der Einzelnen ungerechte Gewalt: aber die waltende Nemesis wandelt ahndend über ben Hauptern der Menschen!)

Nachdem den beiden Gefangenen das Urtheil bekannt gemacht war, erhielten ihre Berwandte und Freunde die Erlaubniß, die man ihnen bisher stets versagt hatte, sie zu besuchen. Es waren traurige-Besuche, aber sie kinderten doch das gegenseitige Leiden, und banden die Gefangenen wieder an die Welt und das Leben. Hätten sie nur lange gerdauert!

Um fünften Tage des Jupy wurden Hoger beets und Grotius mit einer Begleitung von fünf und zwanzig Soldaten, über Dordrecht und Gorcum nach Löwestein, einem alten Schlosse, am Westende des Bommelerwaards abgeführt. Daselbst wurden sie in besondere Zimmer eingesperrt. Zu ihrem Unterhalte, wozu sich der Staat nach Consiscirung ihrer Güter verpflichtet fühlte, wurden ihnen täglich 24 Stüber (asses) bewilligt: aber ihre Frauen wiesen sie mit Verachtung zurück. Diese hatten anfangs ihre Gatten im Gefängnisse mit ihren Kinzbern besucht, und waren dann znrückgekehrt nach

e) Vita Grotii apud Bateslum p. 423. Apolog, p. 296. Qui sensu communi non carent judicare facile possunt an satis id fuerit sustentandis nobis, quos familiae onus non leve urgebat. Unfanglich war es den Bachtern befohlen, ihnen Essen zu geben: sed ultro institumus, ut ea molestia liberaremur.

dem naben Borcum; aber Vald murde irgendipo im Bebeimen, of aber unter dem Ramen det Generalftaaten, befchloffen, daß die Frauen allerdings gu ihren Mannern gieben durften; aber fie follten nicht gurudtebren: wenn fie das Schlog verließen, fo follte es ihnen berfchloffen bleiben. mablin reif'te darauf, mas ihr taum erlaubt murde, nach dem Saag, und erhielt - nachdem fie mit ihrer Borftellung, wie graufam es fenn murde, wenn man fie in einem folden Unglude von ihrem Batten trennen mollte, und, wie unmöglich, daß fie fich gang mit ibm einfchließen ließe, weil unmun. dige Rinder, die das Gefängniß weder verdient, noch eifragen konnten, der Mutter ermangeln murden, abgewiesen war - nach vieler Mube . ende lich die Erlaubniß für fich und Frau Sogerbeets, daß fie mochentlich zweimal das Schlof verlaffen, und fich Lebensmittel eintaufen, und andere Beichafte verrichten durften.

Unterdeß war auch durch ihre Frauen (Barneveld's Kinder) und ihre Freunde an der Wiedererlangung ihrer Guter Farbeitet. Nach den Privilegien ihrer Städte konnten die Angehörigen eines
Mannes, den der Staat mit dem Berlufte seiner
Guter bestraft, diese, durch Bezahlung einer gewis-

Arcano ductu. Ibid.

A) Re saupe negata, saepe dilata.

fen Abgabe, wieder an fich bringen. .) Dem Ge: fete gemäß tonnte die Burudgabe nur dann vermeigert merden, wenn er megen eines Berbrechens ges gen die Majeftat verurtbeilt mar. Db die Richter das vielleicht nicht genau gewußt, oder, wie Grotius behauptet, . ) die Bedeutung des Worte Ma. jeftat nicht. kannten, ift ungewiß; aber 'es war it dem Urtheile gegen fie nicht enthalten. auf diefen Umftand die Frauen der Befangenen das Recht der Reclamation ihrer Guter grundeten, fo ertlarten die Richter, welche noch beisammen maren (einige maren geftorben), ihre Meinung (alfo die Meinung aller Richter, ungeachtet der abmesenden oder verftorbenen) fen gewefen, daß Grotius und Bogerbeets, wie Didenbarneveld, fich gegen Die Majestat vergangen batten. ...) Ihre Guter wurden alfo nicht gurudigegeben!

<sup>\*)</sup> Diefes Recht war fogar unter Alba's furchtharec. Herrschaft mit vielem Eifer behauptet nullorum criminum edmissa exceptione. Apol. p. 295.

<sup>\*\*)</sup> Apol. cap. XVIII.: De his; quae vitio aut inique in nos acta sunt post sententiam.

<sup>\*\*\*)</sup> Da trug sich zu, sagt Leclerc II., 62, was Plinius geschrieben; Majestatis singulare, et unicum crimen eorum, qui crimine vacant. --- Nos vero, sugt Grotius, habemus, quod nos solemur multis veteribus novisque exemplis. Biese unter den Alten, nostra quoque aetate libertatis Belgico Germanicae vindices. Princeps Wilhelmus Arausionensis, Comites Egmundanus et Hornanus aliique damnati sunt eodem titulo. Apol. p. 298.

Radber zeigte der Auffeber über das Gefang: nig an, er folle die Frauen und Rinder der Gefangenen, Die bei ihnen maren, gurudhalten, und nicht Den Befehl wollte er mebr in die Stadt laffen. nicht zeigen; auch wollte er nicht erlanben, daß fie fortgingen, wenn fie auch nicht wiederkommen mollten. Rein Menfch durfte mit den Gemablinnen oder Magden sprechen, ihnen nicht einmal fagen, wieviel Uhr es fen; ja die Frauen durften nicht Speisen durch ihre Freunde taufen und bringen laffen: der Auffeber gefragt murde, ob er auch dazu einen Befehl habe?' fo antwortete er, wenn er ibn nicht batte, fo murde er ibn zu erhalten miffen. .) Une ter ihren Senftern murden ichmabliche Lieder gefungen, Sogerbeets Frau mar alt; feit einem Jahre mar fie nicht bon ihrem Gatten hinmeggetommen; ihre Gesundheit murde fcmach: fie mußte bleiben. In ihrer Rrantheit durfte Grotius Gattin nicht ju ihr geben, um den betummerten Sogerbeets ju troften, und das treue Beib meiblicher gu pfle-Sie ftarb (im Berbfte 1620) in den Urmen ihres Gatten: der Auffeber wollte nicht einmal geflatten, daß die Leiche der Erde übergeben murde, ehe es vom hang aus erlaubt mare! - Darauf murde es Grotius Gemablin, die furg porber das

<sup>?)</sup> Der Mann wallte die Lebensmittel felbst einkaufen, und den Gefangenen die Rechnung machen. Ibid, 300. Grotius nennt ihn Davontrius p. 296.

Schloß verlassen hatte, verweigert, wieder dahin zurudkehren zu dursen. Sie fragte nach der Ursache dieser neuen Grausamkeit: keiner hielt sich verpstichtet, sie anzugeben; ) sie erklärte sich bereit, sich gegen jede Beschuldigung zu vertheidigen: keiner achtete darauf. Endlich preste sie den Gewalthabem, nach einem Zwischenraume von drei oder vier Monaten, die Grotius getrennt von ihr verleben mußte, die Erlaubniß ab, wieder nach Löwestein zu ihrem Gatten zurückehren, und von da wöchentlich einmal nach Gorcum; damit sie Speise einkaufte, geben zu dürsen.

Grotius Unglück wurde ihm nur recht fühle bar bei diesen ausgesuchten Krankungen; sonst war er minder fraurig, als mancher bermuthen mag. Die Studien linderten mit sankter Hand seine Trübssale, und die Musen trugen ihn auf leichten Flügeln über die irdischen Berhältnisse hinaus: ••) bei dies sen Unfällen wurde es offenbar, welche Freudigkeit die Wissenschaften in die Brust der Sterblichen gies

gen,

<sup>\*)</sup> Nisi quod quidam hanc dixerunt, a me atque Hogerberio responsum de jure super controversia feudali.

Apol. 302.

<sup>\*\*)</sup> Mihi fortunae hujus levamentum sunt illae, ut nosti, tunc etjam cum negotiis pene opprimerer dulces ante omnia Musae: nunc vero multo quam ante dulciores, cum experior, quam hoc sit prae ceteris rebus araqueters. Ep. 125.

Ben, und wie weit fie den der Erde und ihren Laften entructen, der fie mit teiner Geele liebt. gur lebenslangen Saft verdammt; und durfte nicht hoffen, je eine andere Frucht feiner Forschungen und feines Rleifes gu erwerben, als die Gufigfeit, die bon ihnen unzertrennlich ift: aber das hielt ihn nicht ab, mit dem unablaffigften Gifer in gebundener und ungebundener Rede gu arbeiten, feine ode Befangnifmuße gleichsam als eine Rube, die ihm ein Gott perlieben, betrachtend. •) Bald fuchte er feinen Rindern, leicht und furg, die Lehren des Chriftenthums darzustellen; ... bald forschte er den Grunden des Rechts und der Gitten nach; bald beftrel ie er fich, Berten des Alterthums ihre verlegte Bollendung wieder zu geben, oder labte fich an dem hohen Benius derfelben; bald dachte er daran, der Beit feine Rechtfertigung gu binterlaffen, um nicht im Ungedenten der Menfchen unter dem Bilde, welches feine Beinde von ihm entwerfen mochten, fortzuleben; bald fuchte er die Babrheiten der chriftlichen Relis gion berelich darzustellen. •••)- Wir wollen die

<sup>\*)</sup> Nulli malim quam tibi constare concessi mibi divinitus dtii, schreibt er an Bossius Ep. 124. p. 47, wo er Nachrichten von seinen Arbeiten giebt.

Dies gefchah in einer Ungahl hollandischer Berfe, die ins Lateinische überfest, und feinen andern Gestöchten beigefügt find.

<sup>\*\*\* )</sup> Auch dies geschah jest nur in hollandischen Berfen.

Rrudite diefer Urbeiten; welche der Belt mitgetheilt find, nachher nicht unberührt laffen; aber hier nur bemerten, weil daraus ertannt werden mag, in welchem Ginne er forschte, daß er alle feine Arbeiten, und besonders die, welche die Religion betrafen, feis nem Freunde, dem berühmten Boffine, gufchickte, und daß er diefem, als er allzuanaftliche Bemertungen gemacht haben mochte, fchrieb: »Uberlege mit Dir und mit andern nicht, was den Cenforen gefallen wird, sondern mas mahr ift; ja, nur diesem muß man folgen, und lieber die Bekanntmachung) felbst bis zum Lode, aufschieben, als fremder Beschränktheit frohnen (aliorum captui servire). •) --Deffen amgeachtet trachtete Grotius doch ftete nache der gottlichen Freiheit des Lebens, und fein Rorper fühlte das Bedurfniß der reinen Luft. Mber mit welchem Gemuthe er darnach trachtete, das erhellt aus einem Briefe' an Maurier, den Gefandten Kranfreiche, in welchem er diefem fur die Bemuhum gen dankt, die er feinetwegen, obwol fruchtlos, unternommen hatte: . , 3ch habe meine Sache ichon

<sup>\*</sup> Ep. 130,

P) Frankreich hörte nicht auf, fich für Grotius ju werwenden. Als 1621 die hollander das Bundniß mit ihm erneuen wollten, da machte Ludwig XIII. zur ersten vorläufigen Bedingung die Freilassung des hugo Grotius. Die hollander fürchteten, sich dadurch das Ansehen der Schwäche und Abhangigkeit zu geben: darüber gerieth die Unterhandlung ins

fo lange por dem Gerichtshofe meines Gemiffens. der mir heiliger als alle Tribunale ift, geführt, und finde in den gebeimften Winteln meines Bergens nichts anders, als daß es mir beständig Bived gewesen, bei der Freiheit der Meinungen, die geheilt maren, die Einheit der Rirche zu erhalten. In der Staateverfaffung habe ich feine Reuerungen gewollt: mir lag das Recht derer zu ichugen am Bergen, meleben mich die Ratur gum Unterthanen, mein Umt jum Diener gemacht, und denen ich Treue gelobt batte. - Belche die Gache fengen, miffen, daß das unfer einziges Berbrechen ift, daß mir den Staat nicht nach den Gefegen lentten, die - jene nach ib: rem 3mede bestimmen wollten. Wenn wir desmegen der Buter, der Ehren und des Rufe beraubt find, fo ift das nicht ohne Beifpiel. Aber das ift das Bartefte, daß die Schwachheit meines Rorpers der Luft, und die Traurigfeit meines Beiftes des Troftes der Freude entbehren muß. Doch auch dies, und was noch Schlimmeres erdacht werden mag, will ich, mit Gottes Beiftand, lieber erdulden, als Bergeihung fuchen fur Dinge, deren fich mein Berg nicht fculdig fublt. . . ) - Diefer Brief ift am

Stoden, und fie in große Berlegenheit, die Grotins dadurch endigte, daß er feine Freilassung unnothig machte. Le Vassor H., 328.

<sup>\*)</sup> Ep. 133. p. 50.

15ten Januar 1621 geschrieben; damals hatte Grotius noch wol nicht daran gedacht, seine Freiheit, wenn je anders, als auf dem gesehmäßigen Wege wieder zu erhalten. Und doch war es ihm bestimmt, sie bald der Entschlossenheit seines liebenden Weibes zu verdanken, welche die Gerechtigkeit ihm versagte.

Sugo Muns van Holn, aus Dordrecht, einer der Richter des Grotius, hatte um diese Beit den Generalstaaten angezeigt, daß diefer, wie er erfahren, damit umgebe, gu entflieben. Die Benerals ftaaten fchickten deswegen jemand zur Untersuchung nach Comeftein; aber es murde nichts gefunden, mas Berdacht im mindeften gereihtfertigt hatte. Diefer Borfall \*) fcheint Grobius Gattin auf den Bedanken gebracht zu haben, ihn wirklich auf die Beije zu retten, die man durch falfchen Berdacht für möglich erflart hatte; und das einzige Mittel dagu bot fich von felbft dar. Grotius hatte gu den ermahnten gelehrten Arbeiten eine Menge Bucher bon Boffius, Erpenius und andern geliehen bekommen. Diefe, fo wie andere Nothwendigfeiten, wurden durch Daatfelaar, in Gorcum, dellen Gattin eine Schwefter des berühmten Erpes nius zu Leiden, Grotius Freundes, mar, bin und her befordert. Der Commandant zu Lowestein

Sparso rumore falso de sinibus ab uxore coemptis et in arcem perlatis — Deus viam mihi monetravit recuperandae libertatis. Apologet, p. 302.

hatte den Raften, worin fie fransportirt murden. anfange gemiffenhaft etöffnen und durchfuchen laffen; weil er aber immer daffelbe, Bucher, gefunden, fo war es nach und nach unterblieben. Bei dieser Sorg. lofigfeit hoffte Grotius Gemablin ihren Batten, anftatt der Bucher, in dem Raften der Freiheit des Lebens wieder ju geben. Der Raften mar taum vier Bug lang, und ließ teine Luft ein, außer durch das Schlüsselloch. Darum lief fie ihn aus Gorge falt mehrmals Bersuche machen, ob und wie lange er es in der engen, dumpfen Lage aushalten fonnte? Die Berfuche entsprachen ihrem Bunfche. darauf (am 22sten Marg) der Commandant abmefend war, fo hielt fie bei feiner Gemahlin an, eine Rifte mit Buchern fortschicken zu durfen. ' Rachdem fie die Erlaubnig erhalten, begab fich Grotius in die unbequeme Riffe: feine Gattin fullte die leeren Stellen mit Buchern und Garn aus. Alls die zwei Soldaten den Raften wegtragen wollten, und ihn ichmerer fanden, fagten fie: Gollte der Urminianer auch wol darin fleden? Grotius Gattin antwortes te, wie im Scherze: Benigstens find es Arminianis iche Bucher. Die Rifte murde von feiner treuen und unterrichteten Magd begleitet, in ein Sahrzeug, und in diefen nach Gorcum gebracht. Gie murde in Daatfelaar's Saus getragen. Frau Daatfer laar, benachrichtigt von der Magd, öffnete den Raften, und Grotius verließ, etwas ohnmachtia und entstellt, feine Lage, in welcher er etwa zwei

Stunden gemefen war. 6) Daatfelaar felbft wollte 4bn nicht fprechen, aber feine Frau verschaffte ihm Das Rleid eines Maurers. Mit diefem belleidet, und einen Mefftab in der Sand, ging er, in Be fellicaft eines Mauermeifters, über den bollen Matt in Gorcum, und tam noch diefen Lag bis Baale word gu Buf, und gegen den folgenden Mittag gu Bagen nach Untwerpen, wo ibn der ehemalige Pres diger in Rotterdam, Ricolaus Grevinthoven, und der bekannte Episcopius, freudig und freund: fich empfingen und beberbergten. Bon bier ichrieb er (den Boften Marg) an die Generalftaaten, und erflarte: weil er umfonft gehofft, durch ihren Befehl, mit Beib und Rindern, in Freihelt gefest gu werden; weil man fich vielmehr bemuht, fein Uni glud durch neue Berleumdungen gu vergrößern: fo

ante sententiam per menses novem, post eam aliquam multis diebus, Lupisteni vero per annum et menses decem in summa moestitia ac solitudine vixissem de eo, quod nobis restabat, sine ullo quaestu sine ullo necessitatis subsidio. Apol. p. 302. Er gratuliste sich in Epigrammen zu seiner Freihelt, in einer Grache, die seiner Freunde Besorgnis erregte: darum wurden sie unterdrückt. Habe, schreibt er darüber an Majerier, non ut versus, sod ut testimonium divinae in me benignitatis, quae me ex arca, velut ex utero nasci, aut velut ex sepulcro exsurgere voluit, et ex mortis miserrimae consinio secit vitae posterioris auspicium. Ep. 142. 55. (1621).

habe er, mit Gottes Beistand, ohne Gewalt und ohne Bestechung, sich die Freiheit gegeben. Dann bezeugt er seine Unschuld, und wünscht, daß ihnen eine gute und glückliche Regierung zu des Baters lands Freiheit, Ruhe und Wohlfahrt verliehen wers den möge. •) — Auf den Rath seiner Freunde bes gab sich Grotius bald von Antwerpen nach Pasris: dazu rieth ihm auch Maurier, der französische Gesandte in Holland, und gab ihm Empfehs lungsschreiben. Er trat die Reise an, verkleidet und auf Umwegen. ••)

Alls der Commandant zu Löwestein am Abend des Tags, wie Grotius entstoh, zuruckkam und kein Licht in dem Zimmer sah, wo dieser zu arbeisten pflegte, so schien ihm das sogleich verdachtig. Grotius Gattin verhehlte ihm auch nicht die Art; wie sich der Gemahl gerettet. Der Commandant eilte nach Gorcum, und durchstackte Dantselaar's haus, aber Grotius hatte Gorcum schon verlassen. Darauf wurde seine Gattin enger eingeschlossen.

<sup>\*)</sup> Pro patriae libertate, tranquillitate ac prosperitate

Deum semper orabo, atque adeo ut in eum finem

vobis — bonum ac felix regimen largiatur. Ibid. 304.

<sup>\*\*)</sup> Per ambages et alieno habitu. Ep. 136. p. 54. — Leclerc liv. 9: Bagenaar, das 39ste Buch; Cerrifier, Band 5. Undere Werke, die wir nachgerschlagen; haben wir nicht citirt, weil man fie in dies fen Buchern angeführt findet.

sen. Um 5ken April ließ sie den Generalstaaten eine Borstellung wegen ihrer Freilassung übergeben. Prinz Moriz und die Mehrheit der Staaten konnten nicht umhin, das Bewehmen eines Weibes groß und lobenswerth zu sinden, das mit Ensschlossenheit und Treue, um dem Gemahl das schönste Gut des Lebens ') zu verschaffen, sich selbst der Rache seiner Feinde ausgesetzt hatte. Zwei Tage nachher wurde sie der Haft entlassen; und nun war die Freude der gelehrtesten und ersten Männer dieser Zeit erst vollkommen. Im Herbste sah sie dem Gatten wieder in Paris. ")

Grotius war daselbst schon am 13ten April gludlich angekommen. •••) Ludwig XIII. befand ich in Fontainebleau, aber der vormalige Gesandte in Holland, Boissis, war seinetwegen in Paris gebliezben. Dieser, so wie der nachherige Giegelbewahrer, de Bic, und der Prasident Jeannin, empfing ihn freudig und gutig, rieth ihm, in Paris zu bleiben,

<sup>\*)</sup> Maximum hujus vitae bonum et naturae convenientissimum. Ep. 142. 55. — Bielleicht wirfte der Blidauf Frankreich auch mit auf die Staaten und Moria!

Derotius Flucht murde auf vielfache Beife von den Dichtern besungen, und ohne freudige Theilnahe me blieb wol nicht leicht einer, dessen Theilnahme etwas werth senn konnte. — Warum die Gemahlin nicht früher zu ihm kam? Ep. 151.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 136. p. 54.

und versicherte ibn des Ronigs guten Willen. . ) Die hollandischen Gesandten suchten ihm gu ichaben; da fie aber faben, daß diefes nicht gelingen wollte, meniaftens ihn ju franten durch bas Gerücht, er habe die Generalstaaten wegen feiner Glucht aus dem Befängniffe um Bergeihung gebeten, denn nur unter diefer Bedingung fen ihm der Aufenthalt in grantreich verstattet. »Mich argert die ichandliche Lage,« Schreibt er an Maurier, »nach welcher ich Begnadigung erbeten haben foll, modurch ich ja früher Schmady, Gefängnig und Armuth vermeiden tonnte, aber nicht mollte.« .. ) Der Gedante daran emporte ibn, und er ertlarte öffentlich, daß das Gerucht erlegen fen. ... Biele andere Unannehmlichteis ten erfuhr Grotius zu Paris. Die reformirte Gemeine zu Charenton wollte ihn nicht als Mitglied anertennen, weil der Arminianismus auf der Snnode zu Dordrecht verworfen mar. Grotius fühlte,

<sup>\*)</sup> Ep. 136. p, 54. Bergl. Ep. 137. und Apol. p. 305.

<sup>\*\*)</sup> Ep: 147, p. 57. Die Bemuhungen wohlwollender Freunde und Bermandten daheim mochten Bcranlaffung zu der Berleumdung gegeben haben. Bergl. Ep. 144.

Fp. 149. Im Anfange dieses Briefs, an Maurier, wird noch einer Calumnie gedacht, die nicht dieselhe zu senn scheint, die von einem Manne herkam, cujus inimicitiam vullo sacto merui, cujus dignitas aber, et pulla inimicitiae suspicio credibile saciunt atrox mendacium.

daß der ftille Goffesbienft eines reinen Bergens wol mehr Berth haben durfte, als eine Rirchengemein-Schaft, die ihren 3med vertenne: darum beruhigte er fich über diefe : Unduldfamfeit, And wurde er für folde Bidermartigeeiten entschädigt durch die Theilnahme und Freundschaft Aller, die das Edle und Große zu ertennen, und darum zu ichagen Peiresclus, Faber, Junius, Bais Baffendus, Sotmannus, Bigno: rius, pius, Cordefius, Salmafius, Garravius, Thou's Rinder - folche und fo groß find, außet den fonst ermahnten und vielen andern, die Ramen derer, mit welchen Grotius in Berbindung fand, die ihm liebevolle Theilnahme an feinem unverdien: ten harten Schictfale bewiesen, die es um fo mehr' zu erleichtern suchten, je berglicher fie Frankreich Glud wunfchten, zu dem Befige eines Mannes, wie Grotius, den Batavien fo thoricht (male sana) bon fich fließ, und mit welchen er Briefe mechfel-Biele bon diefen Briefen verdienten überfest,

<sup>&#</sup>x27;) Der berühmte Penresc hielt Grotius Ankunft in Frankreith für eine Entschädigung für Scaliger, der von hier bekanntlich nach Holland gegangen war. Dies gab Beranlassung zu Epigrammen, von welchen Grotius, Ep. 401. p. 868, folgendes anführt:

Gallia, thorichtes Ginns, gabft Scaliger Du den Batavern,

Grotius fendet zurud Dir Das batavifche Land.

und dem jesigen Geschlechte mitgetheilt za werden, damit es an dem, wie Grotius war, erkennen lerne, wornach der Edle strebt, und wie er Ungerechtigkeiten mit Besonnenheit und ruhiger Fassung erträgt. Sie sind voll hohen Sinns für die Wissenschaft, die Gelehrsamkeit, und für das Große, was der Strom der Zeit aus frühern Geschlechtern zu uns herabgeführt; D voll Zartlichkeit für sein Weib, das mit seltener Lugend sich eines solchen Mannes würdig bewiesen, und für seine Kinder, Eltern und Verwandte; voll heiliger Liebe für das Vaterland, obgleich es seine besten Sohne von sich

Beid' erfuhren daheim, die Berehreten, fomablie den Undant:

Gludlich wird jeglicher fenn, da er den Boden, vertaufct!

Bon seinen gelehrten Beschäftigungen giebt Grostius seinem Freunde Bossius Nachricht Ep. 163.
p. 61: » Ich beharre in der Berehrung des heiligen Alterthums. Meine sechs belgischen Bücher (von der Wahrheit der christl. Nelig. in holl. Bersen) werden nächstens erscheinen; vielleicht auch die (von uns schon Seite 106 angeführte) Untersuchung über den Pelasgianismus. Unterdeß arbeite ich an einer Ausgabe des Stobäus u. s. w. Seine Liebe für das Altersthum mag auch folgende Anekdote beweisen, die ich itgendwo von ihm gelesen habe. Jemand, der ihn bei Peireschus fand, bat ihn um eine Anweisung, wie er so gelehrt werden möge, wie sie. Grotius antwortete: Lego Veteres, sperne reconsiores, et eris noster.

geftogen; 9) voll des großen Bedantens, die Bet meine Chrifti gu vereinen, und gu der Ginheit gurudauführen, die ihr Gtifter beabsichtigt hatte, die aber jest fo fomablicht gerftort mar. Gleichaultia murde er jedech nie gegen feine Berhaltniffe, fondern er fühlte das Drudende feiner Lage und der "Aber fieb, " ichreibt er an E. Bufeg: nus, »wie Gottes gutige Borfebung mein Unglud durch ein abnliches Blud aufgewogen. wies ich dem Baterlande: ich fand fie in der Gat-. tin.' Bahrend ich fur allgemeine Freiheit, ftrebe, verlor ich die meinige: sie opferte für meine die ibrige auf . . Das Staatsbermogen hab' ich mit Rath und That vettheidigt, vermehrt, das meinige verloren . . . Gie (die Battin), nur miffend, daß ich hinweggetragen, und, was weiter erfolgt, mit banger Seele fürchtend, wünschte, was feiner von einer liebenden Frau erwarten durfte, daß nemlich ihr Gatte fo weit als moglich von ihr entfernt fenn 3d, erkennend, von welch einem Beibe möchte.

<sup>\*)</sup> Ego non desino omnibus mihi recte volentibus Patriam commendare, cujus amorem mihi nullae unquam injuriae extorquebunt, ichrieb Grotius ichon den 16ten April 1621, also drei. Tage nach seiner Ankunst in Paris, an seinen Vater. Ep. 136. Wegen seiner Liebe und Dankbarkeit für die Gemahlin s. eben dies sen Brief, nebst vielen andern, auch seine Voesten. — Ego si patriae res intelligam loco esse tutiore hoc exsilium patriam putabo. Ep. 177.

ich mich getrennt, ertrug ihre Abwesenheit so schwer, daß ich lieber wieder in den Kerker zurückkehren wollte. Man muß dem Jahrhundert Glück wuns. schen, daß Achtung vor dem Ruse und Schaam es vermochten, ein Weib den Händen derer zu entwinzden, die keinen andern Gegenstand ihres Jorns hatzten . . . Aber noch sind nicht alle Proben der Gestuld vollendet: statt im Kerker leb' ich in Verbunznung, und weiß nicht, ob

Mich mein Schickfal gang nicht vielleicht umtreibt

Ich dante Dir, daß Du mich troftest mit Beispie-Ien, umd zwar mit fo großen, daß fie ein niedergefchlagenes Gemuth aufrichten, und vielmehr ein ftehendes aufrecht erhalten kommen: Themistokles, Coriolanus, Alcibiades. Aber gerne lese ich Griechenland zeigt mir den Ariftides, der, anders als Achilles, wunschte, daß Athen feine Bertreibung nie bereuen moge; und den Phos cion, welcher in feinen letten Borten feinem Gohs ne empfahl, des empfangenen Unrechts nicht einges bent zu fenn. Rom den Rutilius, der fich gegen die undankbare Stadt nicht anders rachte, als daß er, auch ungerufen, dabin gurucktehren wollte u. f. m.« •) Bas die Religion anbetrifft, fo haben wir darüber fruber eine Stelle angeführt, . auf die

<sup>\*)</sup> Ep. 164. p. 62.

<sup>\*\*) &#</sup>x27;G. 73, f.

15ten Januar 1621 geschrieben; damals hatte Grotius noch wol nicht daran gedacht, seine Freiheit,
wenn je anders, als auf dem gesehmäßigen Wege
wieder zu erhalten. Und doch war es ihm bestimmt,
sie bald der Entschlossenheit seines liebenden Weibes
zu verdanken, welche die Gerechtigkeit ihm versagte.

Hugo Muns van Soln, aus Dordrecht, einer der Richter des Grotius, hatte um diefe Beif . den Generalftaaten angezeigt, daß diefer, wie er erfahren, damit umgebe, gu'entflieben. Die Benerals flaaten fcbickten deswegen jemand gur Untersuchung nach Löwestein; aber es wurde nichts gefunden, mas Berdacht im mindeften gerechtfertigt batte. Borfall \*) fcheint Grobins Gattin auf den Bedanken gebracht zu haben, ibn wirklich auf die Beije zu retten, die man durch falfchen Berdacht für möglich erklart hatte; und das einzige Mittel dagu bot fich von felbst dar. Grotius hafte gu den ermabnten gelehrten Arbeiten eine Menge Bucher von Boffius, Erpenius und andern geliehen bekommen. Diese, so wie andere Rothwens diateiten, murden durch Daatfelaar, in Gorcuin, deffen Gattin eine Schwefter des berühmten Erpes nius zu Leiden, Grotius Freundes, mar, bin und her befordert. Der Commandant gu Lomeftein

Sparso rumore falso de sinibus ab uxore coemptis et in arcem perlatis — Deus viam mihi monetravit recuperandae libertatis. Apologet, p. 302.

hatte den Raften, worin fie transportirt murden, anfangs gemiffenhaft etoffnen und durchsuchen laffen: weil er aber immer daffelbe, Bucher, gefunden, fo mar es nach und nach unterblieben. Bei diefer Gorge lofigfeit hoffte Grotius Bemablin ibren Batten, anstatt der Bucher, in dem Raften der Kreiheit des Lebens wieder gu geben. Der Raften mar taum vier Bug land, und ließ teine Luft ein, außer durch das Schlusselloch. Darum lief fie ihn aus Gorge falt mehrmals Berfuche machen, ob und wie lange er es in der engen, dumpfen Lage aushalten tonnte? Die Beifuche entsprachen ihrem Bunfche. darauf (am 22ften Marg) der Commandant abmefend war, fo hielt fie bei feiner Gemablin an, eine Rifte mit Buchern fortschicken ju durfen. ' Rachdem fie die Erlaubniß erhalten, begab fich Grotius in die unbequeme Rifte: foine Gattin fullte die leeren Stellen mit Buchern und Garn aus. Als die zwei Soldaten den Raften wegtragen wollten, und ihn ichmerer fanden, fagten fie. Gollte der Urminianer auch wol darin fleden? Grotius Gattin antwortete, wie im Scherze: Benigstens find es Urminianis iche Bucher. Die Rifte murde von feiner treuen und unterrichteten Magd begleitet, in ein Sahrzeug, und in diefem nach Gorcum gebracht. Gie wurde in Daatselaar's Saus getragen. Frau Daatfer laar, benachrichtigt von der Magd, offnete den Raften, und Grotius verließ, etwas ohnmachtig und entstellt, feine Lage, in welcher er etwa zwei

Stunden gemefen war. ") Daatfelaar felbft wollte 4bn nicht fprechen, aber feine Frau verschaffte ibm , Das Rleid eines Maurers. Mit diefem betleidet, und einen Mefftab in der Sand, ging er, in Ges fellichaft eines Mauermeifters, über den bollen Martt und tam noch diefen Tag bis Baale in Gorcum, myd gu Bug, und gegen den folgenden Mittag gu Wagen nach Untwerpen, wo ihn der ehemalige Pres diger in Rotterdam, Nicolaus Grevinkhoven, und der bekannte Episcopius, freudig und freunde lich empfingen und beberbergten. Bon bier ichrieb er (den Boften Marg) an die Generufftaaten, und ertlarte: weil er umfonft gehofft, durch ihren Befehl, mit Beib und Rindern, in Freihelt gefest gu werden; weil man fich vielmehr bemuht, fein Uns glud durch neue Berleumdungen gu bergroßern : , fo

ante sententiam per menses novem, post eam aliquam multis diebus, Lupisteni vero per annum et menses decem in summa moestitia ac solitudine vixissem de eo, quod nobis restabat, sine ullo quaestu sine ullo necessitatis subsidio. Apol. p. 302. Er gratuliste sich in Epigrammen zu seiner Freihelt, in einer Sprache, die seiner Freunde Besorgnis etregte: darum wurden sie unterdrückt. Habe, schreibt er darüber an Maurier, non ut versus, sed ut testimonium divinae in me benignitatis, quae me ex arca, velut ex utero nasci, aut velut ex sepulcro exsurgere voluit, et ex mortis miserrimae consinio secit vitae posterioris auspicium. Ep. 142. 55. (1621).

habe er, mit Gottes Beistand, ohne Gewalt und ohne Bestechung, sich die Freiheit gegeben. Dann bezeugt er seine Unschuld, und wünscht, daß ihnen eine gute und glückliche Regierung zu des Baters lands Freiheit, Ruhe und Wohlfahrt verliehen wers den möge. •) — Auf den Rath seiner Freunde bes gab sich Grotius bald von Antwerpen nach Pasris: dazu rieth ihm auch Maurier, der französische Gesandte in Holland, und gab ihm Empfehs lungsschreiben. Er trat die Reise an, verkleidet und auf Umwegen. ••)

Als der Commandant zu Löwestein am Abend des Tags, wie Grotius entstoh, zuruckkam und kein Licht in dem Zimmer sah, wo dieser zu arbeisten pflegte, so schien ihm das sogleich verdachtig. Grotius Gattin verhehlte ihm auch nicht die Art; wie sich der Gemahl gerettet. Der Commandant eilte nach Gorcum, und durchsachte Dantselaar's Haus, aber Grotius hatte Gorcum schon verlassen. Darauf wurde seine Gattin enger eingeschlossen.

<sup>\*)</sup> Pro patriae libertate, tranquillitate ac prosperitate

Deum semper orabo, atque adeo ut in eum finem

vobis — bonum ac felix regimen largiatur. Ibid. 304.

<sup>\*\*)</sup> Per ambages et alieno habitu. Ep. 136. p. 54. — Leclerc liv. 9; Bagenaar, das 39ste Buch; Cerrifier, Band 5. Undere Werke, die wir nachges ichlagen; haben wir nicht citirt, weil man fie in dies sen Buchern angeführt findet.

sen. Um 5ken April ließ sie den Generalstaaten eine Borstellung wegen ihrer Freilassung übergeben. Prinz Moriz und die Mehrheit der Staaten konnten nicht umhin, das Benehmen eines Beibes groß und los benswerth zu sinden, das mit Entschlossenheit und Treue, um dem Gemahl das schönste Gut des Lesbens die zu verschaffen, sich selbst der Rache seiner Feinde ausgesest hatte. Zwei Tage nachher wurde sie der Haft entlassen; und nun/war die Freude der gelehrtesten und ersten Männer dieser Zeit erst vollskommen. Im Herbste sah sie dem Gatten wieder in Paris.

Grotius war daselbst schon am 13ten Upril glücklich angekommen. •••) Ludwig XIII. befand ich in Fontainebleau, aber der vormalige Gesandte in Holland, Boissise, war seinetwegen in Paris gebliesben. Dieser, so wie der nachherige Siegelbewahrer, de Bic, und der Prasident Jeannin, empfing ihn freudig und gütig, rieth ihm, in Paris zu bleiben,

<sup>\*)</sup> Maximum hujus vitae bonum et naturae convenientissimum. Ep. 142. 55. — Bielleicht wirkte der Blidauf Frankreich auch mit auf die Staaten und Morig!

Der beine Flucht wurde auf vielfache Beise von den Dichtern besungen, und ohne freudige Theilnahe me blieb wol nicht leicht einer, dessen Theilnahme etwas werth senn konnte. — Warum die Gemahlin nicht früher zu ihm kam? Ep. 151.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 136. p. 54.

und verlicherte ibn des Ronigs guten Billen. '.) Die hollandischen Gefandten suchten ibm gu ichaden; da fie aber faben, daß diefes nicht gelingen wollte, meniaftens ibn ju franten durch bas Gerücht, erhabe die Generalftaaten megen feiner Flucht aus dem Befängniffe um Bergeihung gebeten, denn nur unter diefer Bedingung fen ihm der Aufenthalt in Frantreich verstattet. »Mich argert die ichandliche Lage,« fcreibt er an Maurier, »nach welcher ich Begnadigung erbeten haben foll, modurch ich ja früher Schmady, Gefängnig und Urmuth bermeiden tonnte, aber nicht mollte. . Der Gedante daran emporte ibn, und er erflarte öffentlich, dag das Gerücht erlogen fen. ... Biele andere Undunehmlichteis ten erfuhr Grotius ju Paris. Die reformirte Bemeine zu Charenton wollte ihn nicht als Mitglied anertennen, weil der Arminianjemus auf der Synos de ju Dordrecht verworfen mar. Grotius fühlte,

<sup>\*)</sup> Ep. 136. p, 54. Bergl. Ep. 137. und Apol. p. 305.

Freunde und Bermandten daheim mochten Beranlaffung zu der Berleumdung gegeben haben. Bergl.
Ep. 144.

rier, wird noch einer Calumnie gedacht, die nicht dieselbe zu senn scheent, die nicht dieselbe zu senn schem Manne herkam, cujus inimicitiam nullo sacto merui, cujus dignitas aber, et pulla inimicitiae suspicio credibile saciunt atrox mendacium.

daß der ftille Goffesbienft eines reinen Bergens wol mehr Berth haben durfte, als eine Rirchengemein-Schaft, die ihren 3med vertenns: darum beruhigte er fich über diefe Unduldfamfeit. Much murde er für folde Bidermartigfeiten entschädigt durch die Theilnahme und Freundschaft Aller, die das Edle und Große zu ertennen, und darum gu ichagen Peiresclus, Faber, Junius, Bair Gaffendus, hotmannus, Bigno. pius, Cordefius, Galmafius, Garravius, Thou's Linder - folde und fo groß find, außet den fonst ermabnten und vielen andern, die Ramen derer, mit welchen Grotius in Berbindung fand, die ihm liebevolle Theilnahme an feinem unverdien: ten harten Schictfale bewiesen, die es um fo mehr ju erleichtern suchten, je berglicher fie Frankreich Glud munichten, zu dem Befige eines Mannes, wie Grotius, den Batavien fo thoriebt (male sana) bon fich fließ, und mit welchen er Briefe mechfele te. .) Biele von diefen Briefen verdienten überfest,

<sup>&#</sup>x27;) Der berühmte Penresc hielt Grotius Ankunft in Frankreith für eine Entschädigung für Scaliger, der von hier bekanntlich nach Holland gegangen war. Dies gab Beranlassung zu Epigrammen, von welchen Grotius, Ep. 401. p. 868, folgendes anführt:

Gallia, thorichtes Ginns, gabft Scaliger Du den Batauern,

Grotius fendet zurud Dir das batavifche Land.

und dem jesigen Geschlechte mitgetheilt zo werden, damit es an dem, wie Grotins war, erkennen lerne, wornach der Edle strebt, und wie er Ungerechtigkeiten mit Besonnenheit und ruhiger Fassung erträgt. Sie sind voll hohen Sinns für die Wissenschaft, die Gelehrsamkeit, und für das Große, was der Strom der Zeit aus frühern Geschlechtern zu uns herabgeführt; •) voll Zärtlichkeit für sein Weib, das mit seltener Tugend sich eines solchen Mannes würdig bewiesen, und für seine Kinder, Elern und Verwandte; voll heiliger Liebe für das Vaterland, obgleich es seine besten Göhne von sich

Beid' erfuhren dabeim, die Berehreten, fomabile den Undant :

Gludlich wird jeglicher fenn, da er den Boden, vertaufcht!

Don seinen gelehrten Beschäftigungen giebt Grotius seinem Freunde Bossius Nachricht Ep. 163.
p. 61: » Ich beharre in der Berehrung des heiligen Alterthums. Meine sechs belgischen Bucher (von der Wahrheit der christl. Relig. in holl. Bersen) werden nächstens erscheinen; vielleicht auch die (von uns schon Seite 106 angeführte) Untersuchung über den Pelagianismus. Unterdeß arbeite ich an einer Ausgabe des Stobäus u. s. w. Seine Liebe für das Altersthum mag auch folgende Anekdote beweisen, die ich itgendwo von ihm gelesen habe. Jemand, der ihn bei Peireschus fand, bat ihn um eine Anweisung, wie er so gelehrt werden möge, wie sie. Grotius antwortete: Lege Veteres, sperne recentiores, et eris noster.

geflogen; 9) voll des großen Bedantens, die Bet meine Chrifti gu vereinen, und gur der Ginheit gurudguführen, die ihr Stifter beablichtigt hatte, die aber jest fo ichmablicht gerftort mar. Gleichgultig murde er jedoch nie gegen feine Berhalfniffe, fondern er fuhlte das Drudende feiner Lage und der alber fieb, « fcbreibt er an G. Dutea: nus, »wie Gottes gutige Borfebung mein Unglud durch ein abnliches Blud aufgewogen. Treue bewies ich dem Baterlande: ich fand fie in der Gattin. Babrend ich für allgemeine Kreiheit, frebe, perlor ich die meinige: fie opferte für meine die ibrige auf . . . Das Staatsvermogen hab' id mit Rath und That vettheidigt, vermehrt, das meinige verloren . . . Gie (die Battin), nur miffend, daß ich hinmeggetragen, und, was weiter erfolgt, mit banger Seele fürchtend, wunschte, mas feiner bon einer liebenden Frau erwarten durfte, dag nemlich ihr Gatte fo weit als moglich von ihr entfernt fenn 3d, erkennend, bon welch einem Beibe möchte.

<sup>\*)</sup> Ego non desino omnibus mihi recte volentibus Patriam commendare, cujus amorem mihi nullae unquam injuriae extorquebunt, schrieb Grotius schon den 16ten April 1621, also drei Lage nach seiner Ankunst in Paris, an seinen Bater. Ep. 136. Wegen seiner Liebe und Dankbarkeit für die Gemahlin s. eben dies sen Brief, nebst vielen andern, auch seine Voessen. — Ego si patriae res intelligam loco esse tutiore hoc exsilium patriam putabo. Ep. 177:

ich mich getrennt, ertrug ihre Abwesenheit so schwer, daß ich lieber wieder in den Kerker zuruckkehren wollte. Man muß dem Jahrhundert Glück wunichen, daß Achtung vor dem Ruse und Schaam es vermochten, ein Weib den Händen derer zu entwinzden, die keinen andern Gegenstand ihres Jorns hatzten . . . Uber noch sind nicht alle Proben der Gestuld vollendet: statt im Kerker leb' ich in Verbunznung, und weiß nicht, ob

Mich mein Schickfal gang nicht vielleicht umtreibt

Ich dante Dir, daß Du mich troftest mit Beispies Ien, und zwar mit fo großen, daß fie ein niedergeichlagenes Gemuth aufrichten, und vielmehr ein ftehendes aufrecht erhalten kommen: Themistokles, Coriglanus, Alcibiades. Aber gerne lefe ich Griechenland zeigt mir den Ariftides, der, anders als Achilles, munichte, daß Athen feine Bertreibung nie bereuen moge; und den Dho= cion, welcher in feinen letten Borten feinem Goha ne empfahl, des empfangenen Unrechts nicht eingebent zu fenn. Rom den Rutilius, der fich gegen die undankbare Stadt nicht anders rachte, als daß er, auch ungerufen, dabin gurudtehren wollte u. f. m.« .) Bas die Religion anbetrifft, fo haben mir darüber früher eine Stelle angeführt, . auf die

<sup>\*)</sup> Ep. 164. p. 62.

<sup>\*\*) &#</sup>x27;G. 73., f.

wir uns hier berufen durfen: denn Grotius fpricht woch in denfelben Geift und Ginn.

In diefer Lage icheint Grotius nicht allge neigt gemesen, wo möglich, in frangofische Dienste Du Bait mar Siegelbemahren, und Grotius gewogen. In einem febr gutigen Briefe außert er die Soffnung, daß Gott den Grotius dazu bestimmt babe (mozu er fich am liebsten beffimmt glaubte) adas Bert ju befordern, welches ibm unftreitig das Angenahmfte ift, den allgemeinen Rrieden der Christenheit durch die Bereinigung der Blieder, die fich getrennt baben von ihrer geiftlichen Mutter, in welcher sie oder-ihre Bater empfangen wurden. - "3d verfpreche mir, .. fest er bingu, . adaf die Liberalitat des Ronigs, der jest nur Deis nen Bedurfniffen begegnet, bon Deinen Tugenden und Berdiensten durch, ein ehrenwerthes Umt Gebrauch machen wird bei den Geschäften der Belt,« Darauf antwortet Grotius unter andern: "Benn ich zu etwas gebraucht merden fann, fo ift es Guer Beschäft, zu befehlen; das meinige, wird fenn, entweder ju gehorthen, oder ju zeigen, dug mir jum Beharchen nicht der Bille, fondern die Rrafte feb. len .. \*) Aber leider farb Bairius bald darauf, und, obwol die Siegel, wenn auch nicht in Jeannin's, doch in de Bie's Sand kamen, ...) der die Gelehr.

<sup>\*)</sup> Ep, 150. p. 58.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 156. f.

ten ichaste und Grotius Freund aber ichmach mar, 0) fo unterblieb doch menigstens, mas du Bair zu beabfichtigen ichien. Grotius Ginn aber mar auch noch immer nach feinem Baterlande gerichtet, und gern hatte er es um das glangendfte Loos in Frankreich ertauscht. Er borte nicht auf, fur daffelbe gu arbeiten, sauf dag nicht megen Beniger Ungerechs tigkeiten das allgemeine Bohl verlaffen werde. . . . Bugleich unterhielt er eine, dem Unscheine nach, freundschaftliche Berbindung mit Friedrich Beinrich von Raffau, dem Bruder Morigens: menigstens klingt ein Brief von ihm an Grotius wohlwollend und dantbar für empfangene Dien. 1fte. •••) Der um Grotius besorgte Mauriet aber frieb alle feine etwas vermogenden Bekannten an, daß fie fur jenen bon der Regierung das aus. wirken mochten, mas zu feiner Gubfifteng nothmen-Im Rathe des Konigs war dem Grotius ein Gefchent bewilligt, aber es dauerte lange, ebe ibm die Unweisung darauf eingehandigt mard. In welcher Lage er fich damals befand, erhellt aus einem Briefe' an Maurier (vom 3ten Dec. 1621). "Benn mir nicht etwas Gemiffes bestimmt wird," fagt er, »fo bleibt mir nichts übrig, als daß ich

<sup>\*)</sup> Apolog. p. 304.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 50. p. 769. Aber feine Butudrufung gu hoffen, magte er nicht. Ep. 144.

<sup>\*\*\*)</sup> Praesent. viror. Ep. 416. p. 985.

irgend einem in Deutschland meine Thatigfeit weihe, mo leicht auch bervorragen, die bier im Gewühle perborgen bleiben : oder ich muß irgend einen entfernten Bintel Grantreiche auffuchen, um mich dabin qu begeben. . 9) Bald nachher aber (im Jenner 1622) tam der Ronig nach Paris gurud. Grotius murde ibm vorgestellt, und weil er von ihm geschäft, verehrt und bewundert wurde, fo mard er, Tros der Infinudtionen der hollandischen Abgeordneten, buldreich empfangen. Durch den Pringen von Conde und den Rangler de Bic murde der Ronig vermocht, ihm eine Penfion (von dreitaufend Livres) gu bewilligen. . Uuch die übrigen, megen der tr= mabnten Lage der Dinge in Solland, Berfolgten und Bertriebenen nahm der Konig auf Groot's Empfehlung, in feinen Schut, und an, ale feine naturlichen Unterthanen. •06) Aber Grofins erhielt den ibm verliebenen Behalt nicht ohne Schwierigkeit; die Bezahlung murde von Tage zu Tage bergogert, †) fo daß er endlich glaubte, "dies geschehe von Leuten, die ihn durch folches Berfahren gur Meffe gieben

žЦ

<sup>\*)</sup> Ep. 168. p. 64.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 29 et 30. p. 763.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 32 et 34. p. 764 et 175, p. 64. Bergl. Apolog. p. 306.

<sup>†)</sup> Mihi Subquaestor de pecunia moras nectit, nescio an quia ita mos est serpentibus Hesperidum mala servantibus. Ep. 32, p. 764.

gu tonnen hofften. ") Birtich mußte fich das Berucht von der Absicht, den Grotius gum Betennts niffe der katholijchen Religion gu vermögen, ichon früher bie nach Solland verbreitet haben; vielleicht aber wurde Boffius auch nur durch den Gedanten der Möglichfeit, und durch das Wiffen um die bedrangte Lage des Grotius, die von den Gemigen wol erweitert, aber nicht aufgehoben murde, bemo: gen, ibn gu marnen. Darauf hatte diefer ibm faft ein Jahr vorher geantwortet: "Bon der Geite tannst Du gang ruhig fenn: ich werde nie in der Dietat meiner Unmurdiges thun. Satte ich mein Bemiffen dabin, bringen tonnen, etwas gegen mein Bemillen gu betennen, fo mare nicht jenes ichredliche Urtheil über mich gesprochen, fo hatte ich nach bem Urtheile nicht eine fo lange Befangenschaft erduldet. « Der der ichlechte Buftand der Finangen

<sup>\*)</sup> Ep. 37. p. 765. Vergl. 32. p. 764. Um 29sten Nov. 1624 hatte er das Honocarium auf 1623 noch nicht empfangen. Ep. 207. p. 73.

Pep. 158. p. 60. Bir beziehen die Borte in pietatis negotio auf die Religion, und glauben es zu dürfen. Nunc quoque, fährt er fort, si a parte infirmiore tam crudeliter habitus ad eam, quae est validior augustiorque, vellem accedere, paterent mihr majores quam quas patria nostra capit dignitates. Sed qui carcerem tuli, feram et exsilium et concemtum et paupertatem, ejus exemplo qui cum populo Dei ignominiam ferre maluit, quam dici nepos Pharaonis.

Frankreichs hatte auch vielleicht Theil an der langfas men Bezahlung. \*)

Unterdeß hatte Grotius das Bert, meldes er icon im Gefängniffe begonnen hatte, und welches der Nachwelt die Fadel fenn follte gur Beleuchtung der Beschuldigungen, die auf ihn und feine Ungluckege. noffen gehäuft maren und noch gehäuft werden moch ten, nie aus den Augen verloren. Die fortmabrende verläumderifche Rachfucht der hollander unterließ nicht, ibn daran gu mahnen, und feine Freunde," 3. B. Jeannin . oo) forderten ihn dagu auf. Er ichrieb feine und feiner Ungludegenoffen Apologie in hollandifcher Sprache, und fandte fie, im Unfange des 1622ften Jahrs, unter Maurier's Addreffe \*\*\*). in fein Baterland, damit fie bon den Geinigen gelefen, geprüft, ergangt, gefcharft, gemildert merden mochte. f) Aber damit die Bertheidigung von Mannern, deren Schichfal alle Welt intereffirte, nicht bloß einem Winkel der Erde bekannt werden moch. te, übernahm Grotius felbst die Ilberfegung derfelben ine Lateinische. ††) Huch dachte er an eine frangofifche Musgabe: aber diese ift nicht erschienen.

<sup>\*)</sup> So dachte Grotius wenigstens anfänglich 1623. Ep. 48. p. 768.

P) Ep. 144. p. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 172. p. 65.

<sup>†)</sup> Ep. 31. ff. p. 764.

<sup>††)</sup> Ep. 177. p. 66.

Die hollandifche follte in Amfterdam gedruckt merden: aber dies murde entderte, und verhindert. Dar. auf wurde der Drud in Soorn, mahricheinlich nach einer, andern Sandichrift, vollendet., Die lateinifche Edition tam auch noch in diefem Jahre in Paris heraus. ) Rachdem Grotius in diefem Morke welches er dem Bolte von Solland und Beffries: land in einer fraftigen Bufdrift widmete, zuerft gezeigt, daß jede der vereinten Provingen unabhangig von den Generalftaaten, und daß die Souverginitat in firdlichen Ungelegenheiten bei den Staaten feder Proving fen, wird es ihm leicht das Berfahren der Beneralftaaten in dem vollen Lichte darzustellen, beffen' Schein von unferer Ergablung gurudgeworfen ift. Grotius führt, wie icon der Titel verheißt, nicht weniger die Sache feiner Unglucksgenoffen, als die eigene; aber mir, weil unfere Beschreibung Bieles des Gingelnen gedacht, durfen nur im Allgemeinen

M 2

<sup>\*-)</sup> Apologeticus eorum, qui Hollandiae, Westfrisiae et vicenis quibusdam nationibus ex legibus praefuerunt ante mutationem, quae evenit anno 1618 ecriptus ab Hugone Grotio Jurisconsulto etc. Der hollandische Zitel ist. Verantwoordingh van de wettelyke Regieting van Hollant ende Westvrieslant mitsgaders eeniger nabuyrige Provincien, sulx die was voor de Veranderingh gefallen in den Jare 1618, geschreeven by Mr. Hugo de Groot. Met Wederleggingh van de Proceduren ende Sententien jeghens denselven de Groot en de anderen gehouden en gewesen.

fagen, daß das gange Buch mit einer Baltung und. Rraft gefdrieben ift, die beweif's, daß der Berfaffer es nur einem Befühle verdanet, dem der Reinbeit feines Bergens, und nur einem Gedanten, dem der Gerechtigkeit feiner Sache. Ginfalt und Bohrbeit, bober Ginn und mannliche Burde - das find die Stempel des Buchs. Und wenn gumeilen ein marmer Unwille die Rraft der Sprache bis gur Raichheit beflügelt, fo halt eine murdige Befonnenbeit fie doch ftete in den Grengen der Mägigung. Daher geschah es, daß manche meinten, Grotius babe den Pringen Morig wider Berdienft gefchont : .) und es ift mahr, daß er, mol aus Borficht und Beachtung der Bermandten dabeim, nicht nur ibn mit großer Bartheit behandelt, fondern noch mehrere Dinge fogar bis gue Unbeftimmtheit. .. Die Bene-

<sup>\*)</sup> Bagenaar B. 42. — Valde velim seire, schreibt. Grotius seinem Bruder, an legerit (Princeps) librum, et in quas usque voces dolor ejus eruperit. Epist. 46. p. 768.

<sup>(\*\*)</sup> Das 13, 14, 15, 16, 17 und i8te Rapitel find angeführt. Wir wollen den Inhalt der übrigen herfegen, damit man wiffe, was darin gu finden ift:

I. De summo imperio, quod penes quamque nationem est in Belgico-Germania.

II. Quod jus summis potestatibus circa sacra competit id in Belgico-Germania esse penes nationis cujusque proceres.

III. Qualem sacrorum reformationem tueri propositum fuerit proceribus Hollandiae et Westfrisiae.

staaten, ohne Mittel, dem Grotius zu antworten, und entblößt von der Hossnung, sie je zu erhalten, griffen zu dem einen, wodurch ihre Macht eine ungerechte Regierung zu beweisen sucht; sie macht ten sich abermals zu Richtern in eigner Sache, erzelärten Grotius Buch für verleumderisch, und verv brein es allen Unterthanen der vereinigten Provinzien bei Todesstrase. Er selbst wurde mit Leib und Gut für eines jeden rechtmäßige Bente erklärt, der es wagen möchte, sich an ihn zu machen. Dieses Berbot fruchtete indeß so wenig, daß sowol von der hollandischen, als von der lateinischen Ausgabe, noch gegen Ende des Jahrs eine neue Austage nöthig

IV. An mutuo se forre in controversiam de praedestinatione dissidentes fas fuerit, fieri-ne id ipsum potuețit, et an ex usu fuerit.

V. Gonvocationem Synodi ad definiendas controversias non modo illegitimam fuisae, sed et tranquillitati procurandae idoneam.

VI. Quibus modis Hollandiae u. f. w. proceres componenda censherint Ecclesiae dissidia et quae consilia in eam rem sint data.

VII. De usu legis Eccles. Anni MDXCI.

VIII. De jure majoris partis in conventu Holl.

IX. De his, quae acta sunt contra pacem mutuam in Ecclesia etc.

X. De oppidorum custodiis,

XI. De sacramento Ducum et militum. 1,

XII. De his controv., quae cum judicum concessibus inciderunt.

XIX. Notae in sententiam in me pronuntiatam.

XX. De mea notitia cum (?) aliis pariter damnatis.

21

wurde. Aber Grotius gerieth über den Gedanken an die möglichen Folgen dieses Dekrets in Unruhe, und war ungewiß, an wen er sich wenden sollte, um sie zu vermeiden. Der wandte sich endlich gerradezu an den König, Ludwig XIII., und dieser nahm ihn in seinen besondern Schutz den 26sten Fesbruar 1623.

In diesem Jahre, dessen Frühling und Sommer er übrigens in laudlicher Ruhe zu Balagni, einem Schlosse des Prasidenten de Meme, in der Rahe von Senlis, still und einsum, um dem streng kathorlischen Prasidenten keinen Anstoß zu geben, zubrachte, (\*) gab Grotius seinen Stobäus heraus, d. h. eine dem Griechischen gegenüber gedruckte lateinische Übersehung der poetischen Stellen im Stobäus, mit Noten und Prolegomenen, in welchen er Nachrichten über seine Arbeiten und Notizen über den Stobäus giebt; zugleich aber auch vortreffliche Bemerkungen über den Werth moralischer Sentenzen

<sup>&</sup>quot;) Ep. 189, ff. p. 69 und 44 ff. p. 767. Bergl. Bage naae u. a. O. — Ad Principent (Mauritium) an scripturus sim dubito. Si scribam: ita scribam ut nec aduler nec offendam. Ep. 46. p. 768.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 194. 196, p. 70, Man trug sich bennoch mit dem Gerüchte, daß er unkatholisch lebe, obgleich er die Gebrauche im Effen beobachtete, und versicherte, no psalmos quidem aut hymnos unquam cocinimus, nec quidquam fecimus, quod exercitii religiosi speciem posset accedere.

in dichterifcher Form macht: (Die Bergleichung neue teftamentlicher Marimen mit beidnischen verrath freilich ein wenig den Beitgeift!) Er weiß, wie tief und fest fie fich eindrangen in der Menfchen Bemus ther, welch' herrlichen Troft fie gewähren im Unglud, welche icone Unterweisung fur das handelnde Leben, wenn fie mahr find: das hatte er felbft er-Aber mie berderblich fie werden konnen, "wenn fie in ichoner, mabrer Sprache eine Luge einfcbließen: das mar ihm nicht unbemertt geblieben. Darum wol fügte er Plutard's und des Bafis lius Magnus Abhandlungen über den Gebrauch der griechischen Dichter bingu, auf daß die Jugend einen Maafflab erhalte, ihren Gehalt zu bestimmen. 6) Da es hier nicht auf den innern Berth der Gegen: Stande ankommt, fondeen nur auf die Form, in wel-

<sup>)</sup> Dicta Poëtarum, quae apud Joannem Stobaeum exstant, emendata et latino carmine reddita ab Hugone Grotio: accesserunt Plutarchi et Basilii Magni de nsu Graecorum poetarum libelli. 4. Gleichsam eine Forte fegung diefes Florilegiums, und im gleichen Geifte find die in Lowestein (Ep. 24. p. 762:) angefangenen, und drei Jahre fpater (1626) herausgekammenen : Excerpta ex Tragoediis et Comoediis Graecis, tum quae exstant, tum quae perierunt, emendata et latinis versibus reddita ab Hugone Grotio. 4, biblioth. gr. Harl. I. p. 747, bellagt mit Recht, daß gr die Stellen nicht bemerkt; mober er die Fragmente Der Englander Badadet hat fie in feinen Miscellanien noch fehr bermehrt. Colomiés bibl. choisie p. 80.

cher Grotius ihn wiedergegeben, so dursen wir nichts hinzusegen, da sich von seiner Gelehrsankeit, von feinem Geschmacke und dichterischem Sinne nichts anders erwarten läßt, als etwas Bortreffliches. Nur das wollen wir nicht unbemerkt lassen, daß er diese Arbeit schan seit langer Zeit mit Liebe hetrieb. Schon in früher Jugend war sie begonnen, und während seiner Gesangenschaft in dem Haag und zu Löweskein nie vergessen. Donderbar ist es, daß er gerade den 49sten Titel schrieb, der für den tyrannischen Geist seiner Zeit so bezeichnend ist, als man ihm Feder und Pupier wegnahm.

Während dieser Zeit, die Grotius, entfernt von den Geschäften des Staats und den Vermirrumgen bürgerlicher Uneinigkeit, zu Paris verlebte, vollendete er auch das Werk, welches alle Welt mit seinem Ruhme erfüllt, und seinen Namen vielleicht höher getragen hat, als Alles, was er früher gethan

Dus diefer Liebe für einzelne, abgerissene schone Gedauten allein lassen sich Groots Werke guten Theilserklären, und vielleicht nicht ganz unrichtig auf seines Geistes Natur und Wesen schließen,

<sup>\*\*)</sup> E. 200. p. 71. Der Titel heißt: rege. Voyn' rne rueanedos und continet illius temporis expressum caracterem. Die erfte Sentenz desselben ist folgende:

Richts, ift dem Staat verderblicher, als ein Enrann. Da fann Gemeinschaft nicht des Rechts den Burgern fenn,

Do Giner Berrichaft übet dem Gefes zum Eros.

oder gelitten. Im Jahre 1625 erschien das Buch, woom Rechte des Kriegs und des Friedens, "?) an welchem er wenigstens seit drei Jahren gearbeitet hatte, ••) und machte um so mehr Aufsehen, jemehr sein Inhalt Bedürfniß, und sein Object neu war. Unter dem Rechte des Kriegs und Friedens verstand nemlich Grotius nichts anders, als was man früsher und später, obwol mit Unrecht, das Naturs und Bölkerrecht genannt hat, und es waren wol nur die Berhaltnisse seiner Zeit und der Zeit überhaupt, die shu jenen Titel vorziehen ließen: •••) er wollte alles Recht, und darum auch das bestehende, durch alte Berträge und Einrichtungen geheiligte, umfassen. †)

<sup>\*)</sup> Hugonis Grotii de Jure belli ac pacis libri tres, in quibus Jus naturae et Gentium, item Juris publici praecipua explicantur. Eigentlich war es schon ein Jahr früher fertig. Ep. 71. p. 775. — Das Buch ist Ludwig XIII. gewidmet. Dieser nahm es wohl auf, aber Grotius erhielt doch nicht, wie es damals gewöhnlich war, ein Geschenk. Ep. 91. p. 781. Vergl. 224. p. 823.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 188. p. 69. Er arbeitete zu Balagni daran fort. Ep. 55. p. 771. Bucher erhielt er von Frang de Thou, des hiftviffers Gohn. Ep. 198. p. 71.

quis me ad ullas nostri saeculi controversias respexisse arbitratur. Bruder Tom. V. p. 737 sagt, Grotius habe diesen Sitel gewählt suspendendae vino vendibili haederae causa.

<sup>†)</sup> Buhle, der in seiner Geschichte der Philosophie den \* Grotius (was der Geschichtschreiber der Philosophie

Abet ungeachtet der Name längst bekannt war, lag doch die Sache noch sehr im Roben. Unter dem, was aus dem Alterthume auf uns gekommen ist, sindet sich bekanntlich dasjenige, was hier in Frage kommt, nicht als eigene Wissenschaft behandelt. Freillich sind der einzelnen Außerungen der Philosophen und Historiker, auch der Poeten, über Recht und Unerecht sehr viele: aber sie sind nicht vielmehr als einzelne Außerungen (da Rom's Gesetzebung nicht anzuführen ist), wodurch die letzten ihr Inneres and die dargestellte Erfahrung der Welt knüpsten, die erstern aber ihre moralische Ansicht aussprachen. Die Stoiker hatten den Gegenstand etwas mehr beleuchtet, aber auch nur, wenn sie von den Pflicht

mit Recht darf) fehr fcnell übergeht, fage, "Grotius habe bei feinem Buche lediglich' die Abficht gehabt, das rechtliche Berhaltniß zwischen Regenten und Bolfer festzusegen, und ftrenge genommen nur ein Rapitel des Bolferrechts, bas vom Rechte des Rriegs und Friedens, aufzuklaren. Gtrenge genommen icheint fich das aber anders zu verhalten. Ber zweifelt, der lefe nur das Inhalterbgifter. Und murbe durch Mufflarung jenes Rapitels des Naturrechts wol das rechtliche Berhaltnig zwifchen Regent und Bolf festgefest fenn? - Grotius, vir extra omnem controversiam summus, praeclarum de Jure Belli ac Pacis opus conscripsit, ut certam agendorum normam haberent, qui publica negotia tractant, fagt Criftian Bolf beffer in der Borrede gu feiner Musgabe des Grotius. Bergleiche mas wir unten beten zu reden pflegten. Platon's geniale Republikaber schien nicht als Typus für alle Staaten, zur Einrichtung ihrer Berhältnisse gemäß der Bernunft aufgestellt werden zu können. Der Staat war des uen, die am besten darüber dachten, nichts, als Sittlichkeit im Großen: mas die Moralität im Mensschen, das war die Rechtlichkeit im Staate. In neuern Zeiten hatte man freilich versucht, aus dem Naturs und Bölkerrechte eine eigene Wissenschaft zu machen; aber mit dem Versuche war es schlecht geslungen: die Rechtgläubigkeit ließ es nicht zu, daß man ein anderes Naturgeses ausstellte, als den Deskalog, oder Platon's Genialität hatte zwiel Reize.

Reit Rouffeau so vornehm auf Grotius hers absah, \*) ist das Insehen desselben, das er sich der angezeigten Umstände wegen mit Reche erworben hatz te, nicht wenig geschmälere, und es scheint, als ob er nach und nach in Bergessenheit geriethe, da selbst die Juristen, wegen Pufendorf \*\*) und, anderer, ihn entbehren zu können glauben dürften. Zwar sind wir weit entfernt, Roufseau'n in Vielem zu

<sup>\*)</sup> Prol. S. 1, So ging es hemmingen in feiner Apodictica mathodo de lege naturae, und Binttern'in den libris quinque principiorum Juris,

<sup>3</sup>m Contrat sociale.

<sup>\*\*\*)</sup> Dem Grotius doch nur spicilegii laborom gelaffen hatte, Er felbft in prach do J. n. et ge

widersprechen, oder dem Buche den Werth beizules gen, welchen der Enthusiasmus dankbarer Zeitgenoffen in der neuen Gabe empfing; aber wir glauben doch, daß es einen unschäsbaren Werth habe, daß ' es historisch höchst wichtig, und eine merkwürdige Stufe sen zu dem Gebäude eines vollendeten Naturrechts. Damit es indeß in seiner ganzen herrlichen Würde begriffen, und auch, von der andern Seite, keine Forderungen an dasselbe gemacht werden, die es nicht erfüllen kann, wollen wir einige Bemerkungen darüber zu machen uns erlauben.

Ber eine untergeordnete Biffenschaft, dergleiden die Moral und das Naturrecht find, als welche nicht absolut fenn konnen, aufstellen will, der muß, um die Wiffenichaft zu begreifen, über fie erhaben Go wie der moralische Mensch das Gittengefet, welches fich ibm laut aufundigt, gwar befolgen, aber nicht begreifen wird, mas es ift, was es will, woher es kommt, und wohin es führt, diefes Gefet, fo mag auch derjenige, welcher in dem Bebiete einer Biffenschaft befangen bleibt, weder den Urfprung, noch die Nothwendigkeit, noch die Bedeutung der Wiffenschaft erkennen. Uber dem Stro. me fcmebend nur mag man, bom Quell an, feinen gangen Lauf in allen Bindungen verfolgen bis dabin, wo er fich in das unendliche Meer ergießt. Die es in diefer Rudficht mit Grotius fand, das follte aus der bisherigen Darftellung flat fenn. Gei= ne Theilnahme an den firchlichen Confroversen be-

meil't, daß er fich nicht in die Gphare des reis nen Denkens, ja daß er fich nicht einmal über die Ideen feiner Beit' erhoben hatte. .) Richt die gotte liche Rraft, aus fich beraus zu ichaffen und zu mir- . fen, und die Bahrheit im tiefften Genn gu ergreis fen, war ihm geworden; fondern ein nach dem Dab= ren ichmachtendes, und daher für alles Gute außer ibm unendlich empfängliches Gemuth, mit der Bertigfeit, das Empfangene fich anqueignen, und aus' der gegenseitigen Singebung ein Ganges zu bilden bon gemaltigem Unfeben für den, welchem fremde-Meinungen alter Beisheit etwas gelten. Geine unermefliche Gelehrsamteit bot ihm einen Schaf dar, den menige besigen; fein gefunder Berftand erlaubte ihm nicht, diefen Schat ungenütt bingulegen, und fein Beitalter gab ihm Belegenheit genug, ibn anjumenden. ••) Denn die großen Greigniffe in den Berhaltniffen Europen's, von welchen er Beuge mar : Die Losreifung feines Baterlandes von fpanifcher Berrichaft; die innere Gabrung in dem Reiche, mo er feine Freiheit fand; der Ausbruch des greulichen Rriege in Deutschland, deffen völliges Ende er nicht

<sup>\*)</sup> Welches er freilich feiner Zeit auch kaum hatte zeis gen durfen!

<sup>\*\*)</sup> Une nettete d'esprit extraordinaire, un discernement exquis, une profonde meditation, une erudition universelle, une lecture prodigieuse, un amour sincére de la verité fereibt Barbenrac in der Borrede zu feiner Abersegung des Buche ihm zu.

erleben follte, und endlich sein eigenes Schickfal was ren es wol zumeist, was ihn zur Untersuchung von Gegenständen dieser Urt antrieb, und die Ermunterung des berühinten Peirescius beschleunigte nur den Entschluß, seine Forschungen der Welt mitzutheilen. )

Bas ein Raturrecht zu leiften habe, icheint im Allgemeinen eben fo leicht zu bestimmen, als Die Dronung, in melder es gu leiften ift. Beil nur der Menfch fenn kann unter Menfchen, und nothwendig andere Befen außer ihm als Menichen, das beift, als feines Gleichen, anerkennen muß; fo folgt daraus der gange Rechtsbegriff, welcher fordert ein auf Bleichheit gegrundetes Berhaltnig freier Befen gut einander; die gegenseitige Beschrantung eines Gn. fteme von Raturs, d. ib. von wirklich dafenenden Ins Darum durfen nur die Bedingungen aufgeftellt werden, unter welchen fich ein foldes Berhaltniß denten lagt. (In der Darlegung diefer Bedingungen, wie eine die andere nothwendig macht, besteht das System.) Es wird alfo, ohne Rudficht auf die bestehenden Berhaltniffe der Erde, eine Be-

<sup>\*)</sup> Ep. 201. p. 72. Un Peirescius: "Wenn das Buch'
Lefer verdient, habebit, quod tibi debebit posteritas,
qui me ad hunc laborem et auxilio et hortatu tuo
excitasti. Der berühmte Barbenrac — in der Borrede zu feiner Übersegung — vermuthet, daß die Lektüre des Baco in Grotius den Gedanken erweckt
habe, ein solches Werk zu unternehmen.

sellschaft erschaffen werden mussen, die nur aus sol--chen Bestandtheilen zusammengesest ware, von welden ein jeder eben eine fener Bedingungen ift, durch' welche der Rechtsbegriff realifirt fenn muß. - Bon einem folchen Berfahren fann fich, nach dem Boris gen, bei Grotius nichts, und folglich, wenn man' will, nichts Philosophisches finden. 3mar bat er das Dbject des Rechtsbegriffs auf gemiffe Beife gefaßt: Denn er fest mit den Stoitern die Befellichaft der Menichen als das Biel, wozu das Recht, meldes er aus dem Triebe der Befelligkeit berleitet, führen foll: •) aber den Rechtsbegriff felbft hat er nicht flar eingesehen. Er fest voraus, daß eine menfchliche Gefellichaft fenn foll, weil er fie findet. Darum ift ihm diefe Gefellichaft auch nicht gerade jene Bemeinschaft freier Befen, fondem vielmehr ein ruhiges Bestehen der einmal vorhandenen Befellichafe! ten, fie mogen nun errichtet fenn nach diefen oder andern Grundfagen oder Bufalligkeiten. Reibten fich nicht die Rrafte gegen einander gu gegenseitiger Bernichtung, fo wurde Grotins, fie andere gu orde nen, nicht unternehmen; lebten die Menschen nur ruhig neben einander, fo murde Grotius fie nicht aufftoren, ob jener Sclave, ob diefer Defpot fenn mag: er murde es Recht finden, weil es ift. \*\*) Bon feinem Ctandpuntte aus ift das gar nicht anders

<sup>•)</sup> S. Prolegomena, und oft.

<sup>\*\*)</sup> Lib. I. cap. I. §. 3. f.

möglich. Was Rousseau unter andern an ihm tadelt, da er das Recht durch die That bestimme, ist wahr; aber nicht, daß er den Tyrannen das Wort redet. Wenn Grotius meint, ein ganzes Bolk könne sich wol zum Sklaven machen, und der Despot es als Sklaven mit Recht gebrauchen; so hätte Rousseau ebenfalls bei ihm finden mögen, daß es nicht unrecht sen, wenn das Volk, welches der Freiheit werth ist, odas Joch der Sklaverei abwirst.

`Übet:

<sup>\*)</sup> I., III., 8. Populi quidam éo sunt ingenio ut regi quam regere norint rectius. Und dann: Libertas ista populorum saepe nomen est inane; ac plerumque non quaeritur, an serviendum sit, sed quot et quibus. Contenti ergo simus illa libertate, quam eripere nobis nemo nisi nos possumus. Ep. 272. p. 102.

<sup>\*\*)</sup> Chacun peut voir dans le chap. III. et IV. du premier livre de Grotius, comment ce savant homme s'enchevêtre, s'embarrasse dans ses sophismes, crainte d'en dire trop ou de n'en pas dire assez selon ses vues, et de choquer les interêts qu'il avoit à concilier. Grotius réfugié en France, mécontent de sa patrie; et voulant faire sa cour à Louis XIII, n'epargne rien pour depouiller les peuples de tous leurs droits et pour en revetir les rois avec tout l'art possible. Rousseau cont. soc. II. 2. Es ift mahr: Grotius qualt fich fehr, um das intricate Berhaltnig zwiften Ronige und Bolt gu iconen, und ihr Intereffe gu. vereinen. Much mag er Rudficht genommen haben auf die Lage der Dinge, um Borte gu finden, die er sagen durfte. Aber der kennt Grotius nicht, der meinen

Uberhaupt, weil Brotius nicht die Gesellschaft neu organisirt, weil er nicht den Begriff des Rechts ans fich heraus in die Belt tragt, fondern umgekehrt ihn aus der Welt heraus in fich aufgenommen hat, fo lagt es fich gar nicht erwarten, dag er die Welt des Syftems megen vergeffen follte. mohlgegrundeten Erde ftebend, wird er fein Denten eber ihren Berhaltniffen conformiren, als dag er an diefe die Forderung hatte machen follen, fich feie nem Denten gemäß zu organisiren. Um diese Forderung magen gu tonnen, hatte er die Realifirung des Rechtsbegriffs als nothwendige Bedingung der Belt begreifen muffen. Gelbft das, mas er Naturrecht nennt, ift nicht mit Confequeng verfolgt. es ift oft ichwer, zu begreifen, mas er damit will. Bald icheint er das darunter gu verfteben, mas die alten Beiden, im Gegenfage der Chriften und des Bolts Gottes, für Recht hielten; bald das, was die finnliche Ratur begehrt, und daher auch von Thieren gesucht wird; bald aber, was, unabhangig

meinen kann, er sen ungufrieden mit seinem Baterlande gewesen, oder habe einem Könige schmeicheln, und dem Bolke seine Rechte absichtlich, gegen übergeugung, entziehen wollen! — Übrigens handelt des ersten Buchs viertes Kapitel de bello Subdisorum in superiores. Die Fälle, in welchen er erlaubt ist, werden bestimmt, aber extra controversiam est, si quid imperant naturali juri aut divinis praeceptis contrarium, non esse faciendum, quod jubent.

von beiden, die Bernunft, D. b. Grotius rechtlis des Befühl, für Recht ertennt. . Uuf jeden Fall aber nimmt er neben dem Rechte der Natur noch ein anderes Recht an, das jenem oft, wenn nicht wirklich widerftreitet, doch widerftreiten tann, und was beiliger zu halten ift, als jehes. Dies ift ein willenhrliches Gefes, welches Gott den Menfchen unmittelbar betannt gemacht haben foll. . ) Ja die Bibel fpielt in feinem Buche eine fo große Rolle, daß ihre Beispiele bei ihm Beweiskraft haben, und daß fogar die erften Rapitel der Genesis, mas Gott den Menschen im Paradiese, mas er ihnen nach der Gundfluth, mas er dem Bater Abraham u. f. m. gebot, wenn es nicht durch das Chriftenthum wieder aufgehoben murde, mehr zu achten find, ale alles Raturrecht, in welchem Ginne man es auch verstehen mag. Bas aber vielleicht noch schlimmer ift, als diefes, das ift, daß Grotius nicht zeigt, wie das Recht geltend zu machen fen? Er zeigt,mas in den einzelnen gallen Recht fen; aber wie

<sup>)</sup>\_L, L, X, ff.

<sup>\*\*)</sup> Freilich ist das jus naturale adet immutabile, ut ne a Deo quidem mutari queat I., I., X., 5. Aber dies gilt nicht in iis, quae jure naturae licent. I., II., V., 1. f. Und Gott will nicht etwas, quia justum est, fondern justum est, quia Deus voluit. I., I., XV., 1. und vielfaltig. — Daß es auch ein willkuhrliches menschliches Necht bei Grotius geben muß, datf nach dem Gefagten nicht erinnert werden.

ich zu meinem Nechte kommen foll, das zeigt er nicht. Er erlaubt den Rrieg, den öffentlichen, wie den Privat= Rrieg. darum, weil Friede und Recht fenn foll. Aber, wenn ich denn nun der Schmachere bin? Das icheint Grotius nicht eingefallen zu fenn, weniastens hat er die Frage nicht gelof't; genug, daß er mir bie moratifche Erlaubnig, den Rrieg gu führen , gufpricht: meiner Rlugheit bleibt es überlaffen, wie ich mich berausziehe. Das Recht des Startern, dem widerfprochen wird, ift fonach fanctio. nirt, nicht an fich; es bleibt felner Ratur nach Unrecht, fondern durch die' That. Aber, das mar na. türlich und vorauszuseben, da Grotius nicht den Beg einschlug, der allein eingeschlagen werden dacf, nemlich die Bedingungen aufzusuchen, unter welchen Ungerechtigfeit gu den Unmöglichfeiten gehört.

Was das Völkerrecht betrifft, so ist wol klar, daß dies im Grunde nichts anders senn kann, als eben das Naturrecht. Wenn dieses nur im Staate realisiet werden kann, der aus Inviduen besieht, so kann jenes nur in einem großen Staate realisiet werschen, dessen Individuen gleichsam höhere Potenzen sind, d. h. dessen Individuen Staaten sind. Das Naturrecht, obwol nur einen Staat sordernd, wis derspricht mehrern Staaten nicht, von welchen jener eine der Typus ist. Und sobald mehrere Staaten wirklich dem Rechtsbegriffe gemäß organisert sind, so ist damit das Völkerrecht wirklich gemacht: denu die Freiheit jedes einzelnen ist nur gesichert unter

dieser Bedingung. — Grotius trennt das Bölkers recht, sein Erzeugniß des Lebens und der Zeit, aganz vom Naturrechte, und bauet jenes auf eine wills kührliche Übereinkunft mehrerer Staaten mit einans der; ••) und darin scheint er uns ein besseres Theil erwählt zu haben, als bei dem Naturrechte, weil gegenseitige Anerkennung alles Recht bedingt. Aber auch hier überläßt er im Grunde, die Berletzung des Bölkerrechts zu rächen, dem Kriege, d. h. dem stärkern, da er doch, etwa durch einen Völkerberein, hätte unmöglich machen sollen, daß der Verletzende der Stärkere senn könne.

Bei dem Allen bleibt Grotins Buch » vom Rechte des Kriegs und des Friedens « ein vortrefflisches Werk; zwar nicht als Natur und Völkerrecht: das glauben wir gezeigt zu haben; nicht als etwas, wobei es bleiben soll, was alle weitere Forschung unnüß machte: sondern als etwas, wovon man auszehen kann. Nemlich zu der Realissrung eines vols

<sup>\*) ·</sup>I., I., XIV., XV. f.

<sup>\*\*)</sup> Über Grotins Ansicht der Politik theilen wir, eine Anekote mit, die Schuppe (Schriften i, 6.) anführt. Ein junger Mann bat ihn, ihm ein Buch zu geben, aus welchem er die Politik studiren könne. Ich gebe Dir ein Buch weißes Papier, antwortete Grotius; damit gehe durch die Welt, und notire Dir, wohlbeachtend, alle öffentlichen Vorfälle, und lies die alten Geschichten. Una lunga sperienza delle cose moderne ed una continua leitione delle cose antiche will Machiavelli.

lendeten Raturrechts, das, vernachlässigend und perachtend was war und ift, nur auf das geht, mas fenn foll, maren und find die Geschlechter nicht reif, (und konnen dazu nicht reif fenn, weil die Reife jene Realisirung felbst fenn murde: fie muß werden im Ablaufe der Jahrtausende). Gingeflammert in eherne Ringe, welche die Gegenwart um fie gewore. fen, geblendet durch das Borurtheil fur das Langgemesene, und fich mobibefindend, weil fie nichts Befferes tennen, in den Beitverhaltniffen, find die Menfchen oft nicht einmal fabig, den Gedanten bes Rechts gu faffen, wenigstens felten geneigt, feine Realifirung fur möglich gu halten. .) Bare daber ichon gu Grotius Beiten ein Rafurrecht, im ftrend: ften Ginne, aufgestellt worden, und mare man dabei geblieben: es ift die Frage, ob icon etwas feifdem geschehen mare fur die Birtlichmachung eines Man hatte fein Buch an die Geite Naturrechte: gelegt oder in die Schule verwiesen, mober es fein Dafenn empfangen hatte. Benn binausgerutt über das Bestehende und feinen Punft mit ihm gemein habend : wie follte es die im Beftebenden Befangenen nur ansprechen konnen? Belchen ichon eine Re-

P) So dachte man auch zu Groot's Beit, wie jest:
Regi aut, civitati imperium habenti nihil injustum
quod utile: in summa fortuna id aequius, quod validius; et rempublicam sine injuria geri non posseBas follen aber die Fürsten icheven, wenn sie ihres
Botts und der Belt Urtheil nicht fürchten?

formation des Birtlichen ichwer eingeht: wie follten die gu einer radicalen Ummalgung die Sand bieten? Bas knupft das Gegenwartige an das Runftige? Gelbit den Bufammenhang icheint gerriffen, und ihr eigenes Dafenn ift ungefichert; denn fo fenn, und überhaupt fenn, icheint den Menichen nur gu oft Aber eben die Beife, welche eins und daffelbe. Grotins befolgte, mar es, die feinem Berte eine berrliche Aufnahme ficherte, und es ihm möglich machte, gewaltig einzugreifen in die menfchlichen Berh niffe. Der Ginn fur Rechtlichkeit ift felten gang erfforben in eines Menschen Bruft, und auch der, welcher fie nicht üben mag, tann nicht umbin, Bas ibn aber am meiften aufregt, fie zu billigen. das ift die Stimme alter Bolter, welche der Strom der Beit ichon perfchlungen bat, eben weil fie fic nicht auf dem Gels erhielten, den er allein iconend umwagt. Schon der eigene Bortheil rath Jedem ohne Ausnahme, die Rechtsgemäßere Organisation gu begunftigen, nicht weil fie Rechtegemäß, fondern eben weil fie vortheilhaft ift. Groting Buch aber ift pon der Urt, daß nicht leicht in den Schriften aller bergangenen Beiten ein bedeutender Spruch über Recht und Unrecht fich finden durfte, den er nicht in Berfen und Profe por die Augen feiner Lefer legte. Richt leicht durfte ein Ronig (ein wirklicher oder im Bedicht), ein Feldherr pder ein weiser Mann des Alterihums, dem die Schickfale des Lebens' den Berth beffelben gelehrt, und einen Blid in die Ge-

burteftatt menfchlichen Glude und menfchlichen Leis dens, menichlicher Große und menichlicher Riedertrachtigfeit vergonnt, und das Auge gereinigt hatten' gum richtigen Auffaffen der Berhaltniffe der Belt, gefunden merden, der aus voller Bruft einen meifen Musspruch redete, den man nicht beim Grotius fande. .) Dann erscheint feine Ubsicht nicht als gerichtet auf die Umwälzung der Dinge; sondern auf eine allmählige Reformation; . und deswegen läßt er auch das, mas er, wenn ere nicht billigen tonnte, des Friedens megen bingeben ließ, in der Dar-Rellung über einen Maaffab des Beffern gleichfam leife hingleiten, jedoch fo, dag der Berftandige ibn leicht ertennen mag. Dhne idealischen Schwung, wie ohne metaphpfifche Grillen (wiewol nicht ohne fco. laftifche Keinheit) halt, fich Grotius am Wirtlichen, Rachsten, Gingelnen mit Martt und Festigfeit; der Menich und feine Berhaltniffe gur Welt, wie fie ift, wird von ibm berudfichtigt: jenem fucht er Leitsterne aufgufteden, um diefe zu bestimmen. . Alles diefes

Diejenigen, die fich für weifer hielten, als Grotius, wiffen »diefen gelehrten Rrama kaum mit feie nem Beitafter und feiner Nation zu entschuldigen!

<sup>\*\*)</sup> Libris de Jure Belli et pacis id praecipue propositum habui, ut feritatem illam, non Christianis
tantum, sed et hominibus indignam, ad hella pro libitu suscipienda, pro libitu gerenda, quam gliscere
tot populorum malo quotidie video, quantum in me
easet sedarem. Ep. 280. p. 104.

\*\*\*
Duo proposueram, mihi, heißt es Ep. 875. p. 384,

in einet Sprache, in welcher der gebildete Burger des alten Roms vielleicht selten den Barbaren erkenten men wurde. Protins Buch scheint uns daher, wenn wir es in einem Bilde sagen durfen, ein großes Gerbaude, zu welchem die Bölker aller Zeiten die Matterialien geliesert, die eine verständige Hand zusammengefügt, zwar nicht nach einem großen und durchgreisenden Plane, sondern mit Kenntniß, Berhutsamkeit und Klugheit, zur Sicherheit und Berquemlichkeit gegen die Stürme und die Rauheiten der Witterung, die dem menschlichen Leben und menschlichem Glücke Gefahr drohen: das Ganze liebe lich umwunden mit Kranzen duftender Blumen, gersammelt auf den herrlichsten Fluren aller Himmel!

Nachdem wir das Werk des Gratius alsochnrakterisirt haben, halten wir eine weitere Unalpse desselben für überstüssig. Diese Könnte, nach unserer Meinung, nur dadurch geschehen, daß wir das Sine zelne des Werks, nicht in der Ordnung, in welcher es vorkommt (denn die ist sehr willkührlich und lose,

serum potentes abducere a feritate bellandi..... deinde vero iis, qui juris in studio essent velut navigaturi, praesertim quibus otium ac juventus velut aurae felices suppeterent, signare quaedam quasi sidera, ad quae iter suum regerent.

<sup>\*)</sup> Prologomona 40, 46, 47. — Einige diefer Blumen haben ihm vielleicht andere, viele hat er feit lange felbst gesammelt. Ep. 3, p. 761.

die Beife des Raisannements aber etwas schola: , flisch); !) sondern wie es etwa vorkommen sollte, an den Maafftab legten, den wir porbin für das Ratur ; und Bolferrecht angedeutet baben. nur diefen Theil, wie mir gefteben muffen, murden wir darzulegen uns getrauen: Bieles, mas aus der romifchen Gefengebung und andern positiven Rechten entlehnt ift, murden mir nur in feinem Berhaltniffe gum Raturrecht, nach unferer Unficht, gu murdigen vermogen (wiewol es für wirflich bestehende Stageten der wichtigste Theil fenn durfte). . Um aber dies zu konnen, mutden wir ein weitlauftiges 2Bert ichreiben muffen, das überfluffig ift, weil Groot's Buch Dor Mugen liegt, und ein jeder den Maafftab daran legen fann, nach welchem wir das Gingelne beurtheilen murden. Eben fo wenig icheint es rathe lich, uns in die Aufzählung der Menge feiner Er-Harer, Beffreiter, Bertheidiger, Übetfeger und Musleger einzulaffen: in eine Biographie des Grotius tann das nicht gehören! '...)

Proleg. 42, 52. — Autor principiis philosophiae Aristotelicae et scholasticae fuit imbutus, quibus hinc inde non modo utitur, sed quae etiam tacite in notiones ejus irrepserunt. Benn aber Grotius besser gerordnet murve, et, dum plene intelligeretur, Grotius ipse se ipso major videretur. Bolf a. a. O.

<sup>&#</sup>x27;s\*) Liquet, Grotium interpretari non posse eum, qui in Jure civili atque canonico alienus ac hospes est! — Idem ibid.

<sup>\*\*\*)</sup> Man findet fie bei allen Literatoren und Siftorie

In diesen verstossenen Jahren, und den übrigen, die Grotius noch in Frankreich verlebte, war übrigens seine außere Lage höchst drückend und trausig. Seine Familie, in welcher, während er selbst an den Augen litt, noch dazu die Blattern wüthesten, ) in dem üppigen Paris mit Anständigkeit zu erhalten, wurde ihm schwer; und seine Briefe aus diesen Jahren an seine Berwandten und diesenigen vertrautern Freunde, denen er sein Herz öffnen mochte, zeigen, wiewol zart und leise, eine gewisse kunstern so rührend offenbart. Es ist oben erzählt, daß ihm von dem französischen Hose eine Pension bewilligt sen; aber auch bemerkt, wie schlecht sie

Bern der Philosophie des vorigen Jahrhunderts. Johann Bedmann hat das Buch des Grotius cum commentariis variorum herquegegeben, 50 Jahre nach dem Lode deffelben: eine Chre, die man nur, wie Banle fagt, nach einer Reihe von Jahrhunderten den Alten bewiesen hat. Dictiongire unter Gro-/, tius. - Der größte Ronig jener Beit, Buftav Adolph, foll das Bert beständig bei fich geführt, und man foll es, nach feinem Tode, in feinem Befte gefunden haben. - Carl Ludwig, Churfurft in der Pfalg, errichtete zu Beibelberg eine eigene Profestur, um den Grotius erklären zu laffen: Pufendorf war der erfte, ber fie erhielt. Go lange Gratiu's lebte, magte feiner, ibn zu miderlegen, oder nur gegen ihn zu ichreiben. Bergl. die a. Schriftsteller und Baile a. a. D.

<sup>\*).</sup> Ep. 60, 771. Ep. 78.

ausbezahlt murbe. Grotius, der den gerrutteten ... Buftand Frankreichs wohl kannte, und es nur gu tief fühlte, wie wenig er Diefem Cande unmittelbar nuge te, •) munichte baber langft aus Frantreich hinmeggugeben, und fich nach einem fleinen protestantischen Drie zu begeben, wo er minder toftbar und unbemertter leben tonnte. In diefem Bunfche bestartten ibn noch die fortmabrenden Machinationen feiner Feinde, die ihn durch allerlei Berleumdungen den Frangofen verdachtig zu machen fuchten, ...) und das emige Gedrange, ibn gum Ratholicismus zu vere. mogen. \*\*\*) Er dachte daran, nach den Sanfeftad. ten, oder Spener gu geben, um bei dem Berichtes hofe dafelbft als Jurift thatig gu fenn. †) Bon Dannemark aus aber wurden ibm, wie er früher ges munfcht, Untrage gemacht; allein er fcheint nachber bon Dannemart nicht viel Gutes gebort gu haben, und vermuthete, dag man ihm für den Gehalt, den man versprach, eine Professorstelle murde antragen, die er taum annehmen zu durfen glaubte. ††) Basihn indeg noch überdies in Frankreich hielt, das war

<sup>†)</sup> Ep. 249. p. 84 u. à.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 205, 72;

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 67, p. 774.

<sup>†)</sup> Ep. 63. p. 773. 128. p. 793.

<sup>††)</sup> Mihi Daniam multi ita depingunt, ut valde absterreant. Stipendium illud non contemnendum est, sed ut ego onus professorium suscipiam gesti honores vix forunt. Ep. 79, 778.

die Beife der Frangofen, die ihn mit Complimenten, Soffnungen und Aussichten binguhalten perftand. Als aber der Cardinal Richelieu - ju Franfreichs Sicherheit, aber nicht ju Broot's Bartheil - das Ruder des Staats in die Sand bekam, und als der Rangler d'Aligre die Giegel verloren hatte, und Marillac, ein eifriger Ratholit, der feinen Sag gegen die Protestanten nicht verhehlte, .) Giegelbemahrer murde: da hörten die Complimente auf, die Hoffnung verschwand, und die Aussicht trubte fich Richelieu ließ bald nach dem Un= immer mehr. tritte feiner neuen Burde (1625). Grotius gu fich Fommen, und es icheint, daß er Willens gewefen fen, Gebraud) ju machen von feinen herrlichen Gigenichaffen und Talenten. Grotius aber, voll freuer Uns banglichkeit an Solland, und voll der großen Uber- , zeugung, fem Leben alfo geleitet zu haben, wie es dem Edlen gegiemt, mar nicht ber Mann, der eingeben tonnte in die Plane des feinen Cardinale: er opferte feinen Bortheil feinem undantboren Baterlande. Was Richelieu von ihm verlangte, ist uns unbefannt; aber Grotius ergablt feinem Bater, daß es nur bei ihm geftanden, (nach dem Musdrucke

<sup>\*)</sup> Homo ubi vel nomen religionis increpuit, asper et inexorabilis. Ep. 267. p. 100. Salmusius war vom Genate zu Dijon zum Mitgliede erwählt: der σφεαγιδοφυλαξ aber erfläre, se prius regni statum in maxima pericula daturum, quam ut se conscio Huguenottus ad id honoris irrepat. Ibid.

der Welt) sein Glück zu machen: •) und wie wenig er sich berücksichtigte, ist daraus klar, daß von jest an die Pension, die man ihm ansangs bewilligt hate te, v gar nicht mehr ausbezahlt wurde. ••) Da bez schloß Grotius, Frankreich zu verlassen, was um so mehr rathsam war, da andere Fürsten, in dem Glauben, er sey in Frankreichs Diensten, sich wenie ger um ihn bekümmerten. •••) Aber die Unterhands lungen darüber, wozu er die Seinigen aufforderte, mußten heimlich betrieben werden, damit die Franzossen keinen Verdacht schöpften, und ihm die Auszeichnung entzögen, die sie ihm bisher bezeigt. hutten. †)

<sup>\*)</sup> Ep. 133. p. 793.

Nemo inexpertus credat, quid sit suo sumtu Lutetiae vivere, quod nos jam per 18 menses facimus.

Ep. 128. p. 792 von 1626: 18 Monate heißt, so lange Richelieu Minister ist. — Fast verstoffen zwei Jahre, daß von mir keine Notiz genommen wird, nisi quod omnes artes, quae animum generosum de etatu suo dejicere possunt, in me tentantur." Ep. 219.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies ichrieh er icon 1623. Ep. 58, p. 771.

j) Viele feiner Briefe: fast alle, wenigstens die an nahene Freunde und Berwandte, beziehen sich auf diefen Gegenstand.

Bielleicht durfte es unfere Lefer mundern, daß wir nichts von dem Untheile ermahnen, den ein Mann, wie Grotius, an den großen politifchen Greigniffen diefer Periode nehmen mußte. Es konnte nicht uninstereffant fenn, zu fehen, mie fich die merkwurdigen Borfalle in feinem Kopfe darftellten. Allein feine

Go wie fein Baterland ibn abgebalten, gang, für Frankreich zu leben, fo mar es die Gehnsucht nach der Beimath, die ihn bestimmte in der Babl feines Beges. Er hatte freilich keine gewisse Boffnung einer gunftigen Aufnahme, aber gang daran zweifeln mochte er doch auch nicht. Bom Unfange an mar es fein Bunfch gemefen, wieder aufgenome men gu merden, aber, fo wie er, ftolg und groß, verachtet hatte, ein graufames Urtheil von fich abgutvenden durch irgend einen Schrift, der feinen vorigen Lebensgang hatte verdachtig machen fonnen, fo hatte er auch jest nichts gethan oder unterlaffen, um die Burucknahme des Urtheils gu bemirten: feis ne Apologie mag davon Beugniß geben! Aber Pring Moriz mar, nachdem er an Oldenbarneveld's

Briefe bis hieher enthalten wenig Bedeutendes der Urt. Bol tommen viele politische Reuigkeiten und Beruchte darin vor: aber Urtheile über das Bange fast nie. Db er nicht magte, feine Meinung dem Dapiere anguvertrauen, oder ob man fie meggelaffen hat. ift einerles. Gein beständiger Bunich ift - der Rries De. - Die Gache feines Baterlaudes betrieb er suxuleus axuleus, und fonnte si discordiae manent tristissima augurari. Res nobis est, fest er bingu, cum hoste tam potente, tam felici, ut si vel unanimes ei diu resistere possumus, satis in eo sit gloriae. Ep. 177. Folgendes fieht Ep. 212. p. 787. vom Sahre 1525; Regina mater perstat in maxima potestate, et In hoc dicitur essa, ut Luiniae Domus reliquias evertar, injurierum olim acceptarum memor, ut mulier, Itala, Ethrusca, Medicaea.

Rindern, die eine fruh genug entdectte und hart beftrafte Berfdmorung mider ihn angezettelt, erfahren hatte, wie hoher Sinn zu niedriger Rache entarten mag, wenn fich das herz gegen erlittenes Unrecht emport, (im Jahre 1625) geftorben, \*) und fein Bruder, Friedrich Beinrich, mar Statthalter ge-Friedrich Beinrich mar agut, und munichte gewiß den Frieden in der Rirche und im-Staate, wiewol feine Buniche oft erschuttert murden; . . er mar den Remonstranten nie gumider gewesen; er war fogar nicht ohne den Berdacht einer Theilnahme an ihrer Sache geblieben, und dem Grotius bezeugte er fich auch nach feiner Glucht, wie erzählt ift, nicht ungewogen. 1626 mar auch Sogerbeets der engften Saft entlaffen, in melder er fo lange geschmachtet hatte : •••) (aber der edle Breis, deffen fich Grotius fo oft theilnehmend er: innert, †) und an den er fogleich nach feiner Be-

<sup>4)</sup> Ep. gr. p. 781. — Bald nach Morizen's Lods gab Bandel ein Orama' unter dem Litel Palame. des heraus, in welchem er das Berfahren gegen Barne peld und die Andern auf eine Beise darzustellen wagte, die ihre Richter der allgemeinen Berachtung preis gab. Gerisier 5, 405.

<sup>\*\*)</sup> Sed idem scio multa Principes largiri temporibus, multa facere, quae facta nollent, multa non facere, quae tamen facta probarent. Ep. 249. p. 84. bon 1629.

<sup>&#</sup>x27;\*\*) Ep. 213. p. 74.

<sup>7)</sup> Bergl. Apolog. p. 523.

freiung einen Gludwunsch ichrieb, mar der gesunden Luft entwöhnt: er genog nur funf Bochen die Bonne der angehenden Freiheit.) Grotius Schwager, Reigersberg, mar Mitglied des hohen Raths geworden, und er felbft hatte endlich (1630), geflutt auf die Rechte eines Delftischen Burgers, feine (eben nicht bedeutenden) Gater wieder erhalten. .) Alles dies mußte die Soffnung verftarten, ungeache tet aller ungunftigen Rachrichten. Um ficherer gu geben, hatte fich Frau de Groot im Frublinge 1617 felbst nach Holland begeben, um den Zustand ber Dinge mit eigenen Mugen gu untersuchen. murde mohl aufgenommen, und fand viele Freunde: aber weil ihr und ihres Gatten Sochfinn, im Bewußtfenn gerechter Sache, fast bie gur Salestarrigfeit unbiegsam mar, fo wollte nicht fie auf die Rud. febr antragen, fondern, wiffend, daß in gang Solland fein Mann ihrem Gemahl gleich fen, den Un: trag 'erwarten. . Uber diefer erfolgte nicht, die Gehäffigfeit der Feinde des Grotius nahrte fich an beider Ungeschmeidigkeit. Grotius miße billigte fogar das Betragen feiner Freunde, die fich etwas weniger angstlich in diesem Punkte bewiesen. \*\*\*)

Milein

<sup>\*)</sup> Ohne Bunft und Bitten.' Ep. 261.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 223. p. 77., 148. p. 797.

<sup>••• )</sup> Er wollte nicht anders gurudfehren, als cum honore et dignitate.

Allein obgleich sein Bruder ihm noch 1631 »solche Nachrichten geschrieben, die einem um sein Vater-land wohlverdienten Manne alles Andenken an dies Vaterland hatten entreißen mögen,« so brachte den-noch seine Gemahlin von einem zweiten Besuche solche Botschaft mit sich zurück, daß sich Grotius entschloß, noch im Herbste dieses Jahrs nach Holland zu gehen, um seine Eltern und Geschwister zu besuchen, und mit ihnen gemeinschaftlich zu überlegen, was bei der gegenwärtigen Lage der Dinge zu thun sen. Dieser Entschluß wurde eben so rasch ausgeführt, als er gesaßt war, und im Monas Dieser begab sich Grotius auf die Reise nach seinem Baterlande.

She wir aber dieser Reise folgen, wollen wir mit Wenigem der Arbeiten ermahnen, mit welchen Grotius noch vorher die Literatur der Welt ente weder wirklich schon bereicherte, oder zu bereichern gedachte. Alles auch hur anzudeuten, womit sein umfassender Geist sich beschäftigte, theils durch inenen Drang und die Ereignisse der Zeit gefrieben, theils durch die Verbindung mit den ersten Gelehre

<sup>(\*)</sup> Ep. 293. p. 842. Bergl. 278. p. 839. Er wußte, humani ingenii eum esse morem odisse, quem laeseris; aber auch, daß ihm nicht fehlten regiones, in quascum honore ac commodo me recipere possim, si patriam post tam longam patientiam ingratam experiar. Ep. 259.

ten Europa's veranlaßt, ist freilich unmöglich: "nur wenn die Früchte seiner Studien bis zu der Reise gediehen, daß er die Welt dazu einladen mochte, dann können und dürfen wir nicht schweigend vorsüber gehen. Aber soviel, wie anfangs, werden wir auch nicht mehr sagen dürfen, weil wir hoffen, daß die Nennung des Gegenstandes, welchen Grotius bearbeitete, unsern Lesern die Ansführung schon ahne den lassen wird!

Bir haben oben ermahnt, wie Grotius mahe rend der Beit feiner Befangenschaft die Bahrheiten der driftlichen Religion in's Licht gefest habe. Dies gefchah damale in hollandifchen Berfen. Den 3weck diefer Urbeit bat er felbft mit diefen Borten angegeben: » Meine Absicht war, allen meinen Mitburgern, aber vorzüglich ben Schiffern, ein nugliches Bert in die Sand ju geben, damit fie mabrend der Geereisen die Beit lieber anwenden, als, mas nur zu viele thun, verlieren mochten. Daber fing ich mit dem Lobe unfere Bolfs an, welches in Betreisbung der Schiffahrt leicht die übrigen übertrifft, und regte fie auf, daß fie diefe Runft, wie eine gottliche Boblthat, nicht nur gu ihrem Gewinn, fondern auch gur Berbreitung der mahren, d. i. der driftlichen Religion, gebrauchen möchten.« Im Jahre 1625 nun fing Grotius an, die heiligen Bucher des neuen Bundes von neuem gu ftudiren und gu er= denn ichon in diesem Jahre mar fein Com= mentar gu den drei erften Evangelien fertig, und im

folgenden der zum Johannes. \*) Durch diese Beschäftigung von neuem ergriffen von der Bortrefflichkeit dieser Schriften, scheint er auf den Gedanken
gebracht, jene hollandischen Berse, vermehrt und verbessert, in lateinische Prose zu übersezen, um dem
Werke einen größern Kreis zu eröffnen. Go entstanden seine fünf Bücher von der Wahrheit der
christlichen Religion, \* (\*\*) die, wo möglich, -noch
mehr Beisall fanden, als irgend eins seiner vorigen
Werke. Es wurde von allen Religionsparteien mit,
Liebe und Verehrung aufgenommen, und in so viele
solcher Sprachen übersest, wie vielleicht kein einziges Buch nach ihm. \*\*) Und in der That ist dies,
weil der Sinn sur Wahrheit nie erstirbt, nicht so

Da

<sup>\*)</sup> Ep, 212. p. 74. Nach Leclerc arbeitete er ichon im Gefängnisse daran. Aber von diesen Arbeiten ging das Meiste verloren, und genau läßt sich so etwas nicht ausmachen.

<sup>\*\*)</sup> De veritate Religionis christianae. Opera theol. Tom. III.

Deutsche (metrifch von Opis), in's Englische, dreimal in's Deutsche (metrisch von Opis), in's Englische, in's Schwedische, Danische, Flamandische, Griechische, Chinesische, Malaiische, Persische, Arabische übersest. Die legtern, die nicht alle gedruckt sind, sollten zur Bekehrung der Völker dienen, welche diese Sprachen reden. Wer mehr über die Geschichte und den Ginssluß dieses Buchs zu wissen wünscht, der sehe Joach. Christ. Koecheri dissertatio, epistolica, Historiam libelli Grotiani de V. rel. chr. continens.

febr gu bewundern, als das, daß Grotius, in feiner Beit, ein folches Bert ichreiben tonnte. Benn er fich auch nicht, wie man vielleicht behaupten durfe fe. gu dem reinen Beifte des Chriftenthums mit Blarer Ginficht erhoben hatte, fo hatte er doch die Sobeit deffelben mit besonnenem Glauben, wie man es nennen tonnte, ergriffen! Daber mogen die Grun-De - weil fie nicht begrundet find - nicht eigente lich die innere Babrheit der drifffichen Religion, fondern vielmehr die Bortrefflichteit deffelben por allen andern Religionen beweifen. Aber diese Bors trefflichteit ift auch durch ein einfaches - jest eben nicht unbekanntes - Raisonnement, und durch Unmerkungen, die oben fo gelehrt als schon und übergeugend find, herrlich in's Licht gefest. Die Gub. tilitaten \*) der Dogmatit, womit fie ihre arme Bloge ju umbangen pflegte, die den Glauben hatten ger:

<sup>&</sup>quot;) "Dazu muniche ich dem Zeitalter Gluc, fchrieb de Groot an Crell, den beklagten Socinianer, der gegen sein Buch von der Genugthuung Christi glimpflich geschrieben hatte, daß es Menschen gefunden, die auf subile Controversen nicht soviel halten, als auf mahrhafte Besserung des Lebens, und das tägliche Fortschreiten zur heiligkeit. O möchten doch auch meine Schriften etwas beitragen, die Gemüther der Menschen zu diesem, Streben zu erregen und zu entestammen! Ep. 280. p. 104. — Selbst in Rom fand das Buch Beifall, wiewol es später verboten wurde, und in Paris gestel es omnibus Romanensibus et Protestantibus. Ep. 181. p. 808. Bergl. Ep. 177 und

stören mögen, weil sie, obwol unbegreiflich, von dem Verstande begriffen seyn wollten, ließ er unberrührt: 3. B. die Lehre von der Dreieinigkeit, und schränkte sich auf das ein, was dem Menschen Ruhe, 'Trost und Freudigkeit geben mag im irdischen Leben, und ihm eine fröhliche Aussicht eröffnen in die Dunskelheit der vnendlichen Jukunft. Dafür aber wurde er späterhin, als er sich der Rechtgläubigkeit noch mehr verdächtig machte, auch redlich vom Postius und den Seinigen verkegert und zum Gocinianer gemacht!

Aber das Leben in den heiligen Schriften der Christen und ihren Wahrheiten hielt Grotius nicht ab, sich mit andern gelehrten Arbeiten zu besthäftigen: sein Geist war zu umfassend, und sein Sinnizu universell-religios, als daß er, in einer Religionsform befangen, das Schöne und Große, was draußen war, hatte vergessen können. Im Jahre 1625 hatte er Anmerkungen zum Seneca geschrieben, und wollte sie dem Sciverius zu einer Ausgabe, die dieser lange versprochen, mittheilen.

<sup>\*)</sup> Ep. 411. p. 872, 880. p. 387, 444. p. 881 u. f, w. Ep. 439. p. 880 heißt es: Liber ille de ver. Rel. illis ringentibus vivet et florebit. De trinitate et alias controversias directe ibi tractare non debui, et qui eas ex naturali ratione aut Platonicis scitis tractarunt antehac plus laeserunt quam adjuverunt causam Christianismi. Hatten dech das Alle eingesehen!

<sup>\*\*)</sup> Ep. 101. p. 784.

In den folgenden, feit er die neue Ausgabe des Dacitus von Lipfius gefeben, fcbrieb er gelehrte, oder vielmehr verbeffernde Roten zu diefem, mo Lipfius etwas zu verbeffern übrig gelaffen hatte. \*) Lacitus mar ihm um so michtiger, und um so behrer von ihm geachtet, je mehr er in ihm das grofe Borbild fab, das, in feiner Befchichte, gu era reichen er ftreben muffe, weil es unübertreffbar fen. Aber der Berbesserungen, die Grotius machte, wa= ' rent fo menig, daß er fie nicht allein drucken laffen mochte: ••) darum schickte er fie (erst 1640) an die bekannten Buchhandler Elgebirs in Solland, und diefe fügten fie einer Ausgabe nach Lipfius bei, welche fie gerade beforgten. Die Letture'der Schriften des Lacitus erinnerte ibn an feine eigene Beschichte, Er überlas fie im Jahre 1628 von neuem; aber fie icheint ihn noch nicht befriedigt zu haben, und es fehlte ihm an Beit; +) die Lage feines Baterlandes, . wo Rirche und Staat noch nicht in dem

<sup>\*)</sup> Ep. 227. p. 79.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 573. p. 225,

<sup>\*\*\*)</sup> Cornelius Tacitus, ex J. Lipsii editione, cum notis et emendationibus H. Grotii.

<sup>†)</sup> Ep. 237. p, 81. Dum saluto, dum salutor magma pars temporis effluit. Ita Lutetiae vivitur. 1629 ließ er eine Geschichte der Belagerung Grolls drucken: Grollae obsidio cum annexis anni 1627. Sie ist im Style seisner hollandischen Geschichten, mit Rissen und Karten. Ep. 191. p. 811. 193, 812.

Buftande waren, melden die Guten wunschen, a ichien ibm noch nicht dazu geeignet. Much mar er der Meinung, »daß man den Richt Bollenden teine Boble that aufdringen muffe, w wie er (im Jahre 1631) dadurch gethan zu haben glaubte, daß er über das vaterlandische Recht in hollandischer Sprache ichrieb. ) Aber ichon borber (1630), hatte'er das Leben des Ricolaus Damascenus mit Gelehrsamteit und Renninig beschrieben, 00) und die Phonizierinnen des Euripides herausgegeben. ...) 'Schon im Befangnisse auf Lowestein batte er angefangen, Diefe Tragodie ju überfegen und ju bearbeiten, und, une geachtet einer heftigen Ruhr, die zwei Monate lang feinem Leben um fo gefährlicher drohte, da fein geliebtes Beib eine Reise nach Geeland unternommen hatte, feste er 1624 das Wert fort: †) darum verlangt Grotius Rachficht fur eine Arbeit, die im

<sup>\*)</sup> Ep. 272. p. 102. Dieser Brief ist an Opis, "testem. quid lingua Germanica, quid ingenia Germanica valeant. Non periit Germania, quae te habet, Opiti."

<sup>\*\*)</sup> Ep. 264. p. 89. ff. an Peirescius:

<sup>&</sup>quot;") Euripidis Tragoedia Phoenissae, emendata ex Manuscriptis, et latina facta ab H. Grotio,

<sup>†)</sup> Ep. 78, 79, p. 777. — Seine Gattin wurde auf die Radricht von seiner Krankheit selbst von einem heftigen Fieber ergriffen. Das hielt sie aber nicht ab, so geschwind, als es ihr irgend möglich war, zu ihm zu eilen. Ihre Unwesenheit heilte ihn am meisten. Ep. 267. p. 73., 80 et 81. p. 778. Bergl. die Prolegomena.

Befängniffe angefangen, und in einer heftigen Rrant-. heit fortgefest fen! Euripides gehort gu den Lieblingedichtern des Grotine, und erhielt unter den dramatischen von ibm por allen den Preis. Uber den Sophofles murde er in diefem Beitalter überhaupt fo meit erhoben, wie etwa Birgil über den Somer, ober fo weit, ale er ihm vielleicht nachfteht. Die Urfache davon durfte fich nicht femer auffinden laffen: der gange Buftand der Rirche, der Philosophie und des Staats, und ihr emigreges Bechselberhaltniß machte es nothwendig, und jest. noch wird es dieser Meinung nicht an Bertheidigern fehlen. Es ift besonders das Ruhrende, und die foonen Marimen und Reflerionen, die dem Gros tius im Euripides gefielen: in der Idee des Gangen und der hochtragifchen Majestat der Rede giebt er dem Sophotles den Borgug, befonders in den Choren Dies zeigt Grotius in der Ginleitung, wo er auch den Beweis führt, daß die Ginheit des Dets und der Beit fo icon vom Euripides beobache tet fen. - Die Überfegung fteht dem Driginale, das bem Grotius vieles in Unfehung feiner urfprunglis den Reinheit verdantt, gegenüber, und ift im Bangen borfrefflich und in tragischen Berfen, die den griechischen wol felten nachfteben durften, aber doch oft nach einem andern Maage, als diese, componirt find. •) - Bit tehren zur Reife des Grobins guruck.

<sup>\*)</sup> Bei dem Allen Scheieb Grotins 1627 an feinen

Grotius verließ Frankreich rafch, aber nicht, weil'er feine Perfon zu vergeffen, und die Lage des Staats gu beurtheilen verftand, ohne ein lebhaftes Befühl der Dantbarteit gegen den Ronig, der ibn gerettet, igeschütt, genabrt, und nicht ohne jene innige Ruhrung, mit welcher die Trennung von edlen Freunden, deren Grotius in Frankreith fo viele gefunden hatte, als es Manner besag, die das Grofe, Sobe und Edle menschlicher Ratur gu ichagen wiffen, uns zu erfällen pflegt. Wohl miffend, mas er für Rotterdam gemefen mar und gethan, auch welche Liebe er daselbit gubor gefunden hatte, und wie die Remonstranten begunftigt murden, hielt er es fur das Rathlichfte, fich dabin gu begeben: fich gu verbergen, das konnte feine Geele nicht ertragen, •) und am ficherften, meinte er, fen der Menich Aber er fand dafelbft bald, unter den Geinigen. daß die Menfchen mit einer eigenen Behendigfeit fich, wegen der Gegenwart, über das Bergangene

Freund Bossius: Ego quam semper voluerim prodesse literis et literatis mihi ipsi sum conscius: quam nihil prosecerim quotidie magis magiaque sentio. Sed excusabunt me apud posteritatem propulsa in sorum adolescentia, reipublicae aestus, publica denique et privata mala. Ep. 224. p. 78. — In der Folge hat — Grotius auch die Iphigenia in Ausis übersest, Ep. 402. p. 869, et 595. p. 236, aber nicht herausgegeben. Das Manuscript soll in Paris senn, so wie das einer Aberschung der Bittenden.

<sup>)</sup> Ep. 296. p. 843.

meggufegen miffen, und daß, wie untlug ihr Berfahren in der Regel fenn mag, Borficht nicht fo felten ift, als Radydenten. Das Bolt mochte fich. des verdientem Mitburgers wol dankbar erinnern: aber die gurcht, den Machtigen zu mißfallen, binderfe es, feine Befinnung thatig zu außern. Das Betragen der Magistratspersonen .) aber emporte Grotius, und er fing an, über fein Baterland bin= meggubliden, woran der Gedante ibn bisher fedes Berhaltniß mit einem andern Staate hatte verfchma-»Ich habe in Rotterdam, a fchrieb er ben laffen. feinem Bruder, pteine Gicherheit verlangt, ale nach dem Bewußtsenn der Magistrate felbst. Ich zweifle, ob mich, einen um ihre Stadt wohl perdienten Mann, die Magistrate besuchen werden. Einer von ihnen ließ mir neulich durch feinen Gobn fagen, es wurde gefährlich fur mich fenn, wegen meiner Berurtheilung, öffentlich auszugeben. . 3ch antwortete, ich glaubte mich nirgends sicherer, als unter

<sup>\*)</sup> Richt aller: Furcht hielt einige nur, ihm die Freundschaft zu zeigen, die sie für ihn fühlten. Quotidie aliqui ex magistratibus per amicos operam suam mihi offerunt, etiam ex classe Puritanissima. Und selbst Reigersberg war ja timidior aequo. Ep. 295 v. 5ten Nov. 1631, Bergl. 289. p. 105.

Proces II., 139 fagt, der Menfc, der ihm dies fagen ließ, fen ein Freund, des Grotius, und mit ihm in demfelben Falle gewesen, Grotius nenne ihn Berkelius, aber fagt nicht, daß er fein Freund gewesen ift.

Rotterdams Burgern, welche mich tennten, und folge lich liebten. Doth, fagte er, tonne es Leute geben, die in der Hoffnung der Belohnung mir auflauers ten. Das fürchten fie nicht, fondern dag die Liebeder Burger fur mich fich offenbare! Darum fprengen fie aus, ich fen der remonstrantischen Meinung nicht zugethan u. f. m. Was foll ich thun? Es fchmerzt mich, daß es fo wenig Entschloffene (fortes) in Solland giebt. Mid hat nichts abgefchectt, gu geigen, wieviel ich verzeihen konnte. Aber auch die Gutmuthigfeit (bonitas) bat ihre Grenzen, befonders wenn fie fur Tragbeit gehalten wird. bin nicht von fo engen Rreisen umschlossen! « .) -Aber defto beffer bezeugte fich feine Baterftadt Delft. Auch die Advokaten, die er megen feines gu beobachtenden Berfahrens, und wegen des Rechts, mas er etma geltend machen durfte, um Rath gefragt, betrugen fich, wie es Mamern geziemt, die des Rechts Berbundete gu fenn betennen. (00)

Grotius fah »den Sturm gegen fich heranna: hen; aber er blieb ruhig, denn er war fich bewußt, »anderswo leben zu konnen; darum überließ er Alles dem göttlichen Willen. (\*\*\*) Indeß »entschloß

<sup>\*)</sup> Ep. 297. p. 843. den siften Rov. 1631.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 298.

fichten eröffnet, et ab Anglia aliqua me aura afflavit. Ep. 309. p. 845. Bergl. den folgenden Brief 310.

er fich, fein graufames Baterland zu verlaffen, aber er führte diefen Entichlug nicht eber aus, als nachdem- ein zweiter Berfuch ebenfalls miggludt mar. - Umfterdam hatte bei den Religionscontroversen durch Stimmenmehrheit fich verleiten laffen, wie ergablt ift, der unduldsamen Partei durch ihren machtigen Beitritt das Übergewicht zu verschaffen; aber, fo wie die Berücksichtigung außerlicher Berhaltniffe des Lebens nicht felten dem boben Bange menfchlis der Bildung die Bahn eröffnet, fo hatten Sandels. verbindungen und zeitlicher Bortheil es Umfterdams Burgern bald fublbar gemacht, daß fie nicht das befte Theil ermahlt hatten. Der Bertehr der Nationen bat fast nur bei einem Bolte gebluht, das sich einengwar in Rudficht diefes Bolts und feiner Indivis duen, minder achtungewerthen, aber für den Rosmopolitismus beilfameren - Charafter aneignete, an welchem der eigentliche Stempel nicht fo icharf berporsprang: nur da lebte der Sandel, wo die 3deen, massen, besonders die religiosen, nicht wie schroffe Mauern Menfchen von Menfchen trennten, fondern fich wie eine laue Bluth ergoffen, welche dem, der fich dorthin bewegte, fo leicht auswichen, wie einem andern, der anderswohin ftrebte. Darum hatte Um= sterdam, aus dem ersten Laumel ermacht, und ertennend, wie ihre Bichtigfeit nur auf ihrem Reich= thume, und diefer wieder auf ihres Sandels weiter Musbreitung beruhte, bald wieder angefangen, den Remonstrantismus zu begunftigen; weil er, minder

fraftig als fein Gegner, weniger auf Alleinherrichaft drang, ale wozu er fich weder gefchiett, noch berufen fühlte. Der Droft Booft, welcher auf diele beranderte Gefinnung feiner Mitburger rechnete, that daber, wohlmeinend, diefen den Borfchlag, Groot bei fich auf : und in Schut zu nehmen; und Groots alter, beständig gleicher Freund, Gerhard Boffius, der, felbft edel, den Edlen gu fchapen wußte, fuchte noch von einer andern Geite die gunflige Stimmung der Amfterdamer fur Des Freundes Bortheil zu erhohen und zu beleben. Er fchrieb an den Rathsheren Beverocius, dag Frankreich, Deutschland, England und alle Nationen Europa's ihr Muge beobachtend auf Solland richteten, mas es in Beziehung auf Grotius thun mochte; und wie es eine große Comach fur das Baterland fen, wenn es feinen größten Gobn, Bataviene Bierde und bes Jahrhunderts Bunder (Bataviae Docus, aevi nostri miraculum), von sich fliege, da es mur bei ihm ftande, ihn auf immer zu feffeln. .) wenn es in Umfterdam auch nicht der Ball mar fwie es fonft wol gefchieht), daß folche Bindeutungen auf Ehre und Schande, und auf das Urtheil der Belt desmegen teinen Gindruck machen, weil diejenigen, wegen welcher fie gemacht werden, auch nicht fabig find; die Schmach zu fühlen, oder auch, weil fie hoffen, daß beim Tadel des gangen Rorpers des

<sup>\*)</sup> Vossii Ep. 252.

einzelnen Gliede nicht gedacht werden wird: fo blieb doch Boffins Ermahnung eben fo mirtungelos, als Booft's Borichlag. Denn einmal fürchtete fie fich por der Inconfequeng, daß fie jest einen Mann in Schut nehmen follte, den fie bor einem Decennio gur ewigen Saft verurtheilt batte; dann batte fich Pring Friedrich Beinrich, obwol er dem Groot (der ihm wichtige Dienste geleiftet, wofür er ihm mit der hoffnung der Rudfehr in's Baferland geschmeichelt hatte) o) nicht ungewogen ichien, doch noch nicht bestimmt für ihn ertlart: er fand, wie . Umfterdam, auf der Schwebe; endlich icheuete fie die Staaten Remlich, fobald diese erfahren hatten, Grotius fen gurudigetommen, fo wollten Sarlem, Leiden, Gouda, Altmaar und Enthuifen fich nicht eber auf Regierungsfachen einlaffen, als bis mider ihn ein Schluß gefaßt fen; und daber mar (am. 10ten December) dem Fiskal und allen Gerichtedies nern befohlen, fich feiner Perfon zu bemachtigen. Diefes Alles mochte Umfterdam verhindern, fich of. fentlich fur Grotius gu'erflaren. Er aber, dem ihre Gefinnung nicht unbekannt war, begab fich dabin gegen das Ende des Jahrs (1631). Freunde, auf deren Beranlaffung er nur in fein Baterland zurudgekommen war, 🍑) suchten ibn, wor: auf fie wol gerechnet hatten, gu bewegen, eine Bitt.

<sup>)</sup> S. des Pringen Brief por den Op. theol.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 288. p. 105.

fchrift einzureichen. Der Pring, meinten fie, murde zu geminnen fenn; eifersuchtig auf feine Borrechte. und, nach du Manrier's Ausdruck, in dem Grundfage feines Saufes, Burft von Solland gu fenn begebrend, hatte er fich von Grotius Feinden etmas gegen diefen einnehmen laffen, weil er einen Mann fürchtete, der ale ein ftrenger Bertheidiger der Dris vilegien des Landes bekannt mar. Grotius aber, fo gern er jede dargebotene Belegenheit ergriffen hatte, wieder aufgenommen zu werden, und fo feft er überzeugt mar, daß aledann die empfangenen Bunden heilen murden, \*) wollte fich ichlechthin gu feiner Bitte verfteben; ohne Eingestandnig einer Schuld, von melder er fich frei mußte, beforgte er nichte auszurichten. Darauf festen die Stande (am 10ten Marg 1632) eine Belohnung von zweitauseud Bulden fur denjenigen aus, der ihn der Juftig über: liefern wurde; die Richtgehorchenden follten ihrem Umte entfest werden. Da entwarfen feine Freunde eine Bittichrift. In diefer bieg es: "Gein Unglud habe ibn megen Streitigfeiten in der Regierung, nicht megen einer Miffethat betroffen.« Begen, dies fer Musdrucke, die mit außerftet Gorafalt, wie es flar ift, ausgewählt maren bon fundigen Freunden, wollte Grotius nicht einwilligen in die Übergabe der Supplik: fie ichienen ihm, nur verftedter, eine gemiffe Urt von Gundenbetenntniß zu enthalten. Das

<sup>\*)</sup> Ep. 305. p. 845.

nannten die, welche thatig dabei gemefen maren, weil fie ihn liebten und ibn gern im Baterlande behalten wollten, Eigensinn. Er felbst - mar fich bewußt, recht zu handeln, feine Gemablin mit ibm; und der Unparteifiche konnte nicht umbin; einen Mann gu bewundern, der über den reinen Glang feines auten Bewiffens auch nicht einen Schatten, welcher in den Mugen der Belt ibn ichmerlich verdunkelt hatte, gleiten laffen wollte : foldes Sochgefühl, meinte man, hatte den Statthalter ansprechen follen! Aber in Solland war jest feine Sicherheit mehr fur ifn: da beidlog er, mit tiefem Schmerze, das Land feiner Jugend zu verlaffen, meldes feine mannliche Rraft verschmabte, weil es ihrer nicht werth mar! Um 17ten Upril begab er fich auf die Reife, und nahm feinen Weg nach Hamburg. ")

Grotius ging erst im Herbste . dieses Jahrs in die Stadt selbst, dessen Magistrat ihn mit Auszeichnung und Freude aufnahm. Den Sommer über lebte er zu Dochinshude (Dochinshuda) an der Elbe, unfern Hamburg, bei einem Hollander auf dem Lande. Die Annehmlichkeiten des auf einem schönen Hügel, an einem schönen Strome gelegenen Orts.

<sup>\*)</sup> Leclerc Lib. XI. Bagenaar a. a. O.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 302. p. 109. — Autumnum Germanis cognitum negat Tacitus. Certe ad hiemis quam ad aestatis na-turam heic propius accedit.

Dris, noch mehr aber die feltene Bobe ehelicher Liebe, und die noch feltnere Treue edler Freunde in pielen Reichen Europa's fohnten ihn aus mit der Einsamteit bes Landlebens und der Entfernung von Biffenichaft und Belehrtheit, feinem Clemente. Geine gallischen Freunde fuchten ibm auch jest noch von Frankreich aus die ihm ausgefeste Gumme gu ver-Schaffen, aber Grotius weigerte fich, etwas angunehmen, wovon er nicht einmal auf Frankreiche Boden leben konnte: \*) auch wollte er sich vielleicht fein Sindernig in den Weg legen, der ihn in eines andern Gurften Dienfte leiten konnte; denn jest gab er fein Buterland beinahe auf. Aber die Liebe gu feinem Bolle blieb ihm unverandert; . nur der Busammenflug von Sollandern, und das Wohnen in' dem Sause eines Landsmannes machte ihm den Aufenthalt in Samburg lieb und werth. . Ubrigens mar er nicht der angenehmfte: ju gelehrten Urbeiten

<sup>\*)</sup> Ep. 309. p. 110, 291. p. 206. Bergl. 317. p. 114. Der Prafident Luffon, der ihm die Pension anbot, scheint diese Delikatesse etwas zu zart gefunden zu haben, datüber entschuldigt sich Grotius im letten Briefe. Zwar zu anschanza dew daga, nimirum seenciden; abet ers navra, ers naga navra, ers narra, ers. Das lette bezog er auch auf andere Antrage.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 309. Aus Hamburg 1639.

<sup>&</sup>quot;is den Aufenthalt verfußt, und die brennende Gehnfucht nach dem Lande der Bater mild gefühlt. Ep 198.

fehlten ibm die Bulfemittel, fonft »murde er in ihnen Alles vergeffen Baben, a O) felbft die Graufamteiten, welche ber Rrieg in Deutschland ubte, und das Gerucht ichaudervoll zu feinen Dhren brachte. «Schle. fien, Brandenburg und Pommern verivuftete Fried. land bon der einen Beite, und bon der andern perfuhren die Schweden nicht linder. Überall fah man Stadte als Leichen, auf daß man nicht mehr über den Lod einzelner Menfchen flagen follte. halben Golachten; graulichen Sunger, fürchterliche Rrantheiten . 60) - das waren Deutschlands verbeerende Ubel, von welchen Grotius borte, die er Um einer folden Birelichteit gu entflieben, versuchte er- fich in die Welt der Dichtung zu retten, und dramatifirte die Biftorie des Nofephe, unter dem Namen Cophompaneas. Diefes Stud, defe fen wir ichon oben ermabnt haben, ...) war alfo nicht das Produkt der gewaltig drangenden Scho. pfungefraft, fondern das Resultat der Beit', melde anders anzumenden die Umftande unmöglich machten.+)

<sup>\*)</sup> In Hamburg erfuhr Grotius, daß der berühmte Franzose Salmasius, der mit ihm, wie man sich ausdrückte, um den principatum literaturae als Freund stritt, dum honore von seinen Landsleuten, qui me per contumeliam esecerunt, aufgenommen, und freute sich literarum causa. Ep. 309. p. 110.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 334, p. 120.

<sup>••••)</sup> G. 99.

<sup>†)</sup> G. gu Muem diefen die Briefe von 2631 und 1632.

Als es in Enropa bekannt murde, dag Gro. tius Frankreich verlaffen babe, und bon feinem Ba. terlande abermals ausgestoßen fen : fo versuchten mehrere Ronige und Fürsten, voll Achtung für feine umfaffende Renntnif, Gelehrfamteit und Rechtschaffenbeit, ibn fich zu verbinden, und machten ibm Borichlage, die der Unnahme murdig ichienen. Die So. nige von Polen und Dannemark, ::welther lettere, Chriftian IV., ibn in Gludfladt fab und ehrte, .) ja fogar Spaniens Ronig und der gemaltige Bal. lenftein . wetteiferten um feinen Befit, tius aber hatte den Grundfas, man muffe lange überlegen, mas man nur einmal befchließen fonne; •••) desmegen mollte er fich feinem verbinden. Aber noch größern Untheil an diefer Unentichloffenbeit hatte gewiß die Gehnsucht nach der geliebten Belmath. Wie bitter und entfremdet er, fich auch in einzelnen Momenten über das Baterland aus. drucken mochte, fo bewegte fich doch noch immer in feiner Bruft eine geheime Soffnung, für die Freiheit der Burger da zu leben und zu wirken, mo feit Jahrhunderten De Groots ruhmlich gelebt und gemiret hatten: jedoch für fich bitten laffen wollte er D 2

.

<sup>\*)</sup> Rach Boffius bot er ihm eine Penfion an.

<sup>\*\*)</sup> Das Gerücht davon hörte wenigstens Ruarus. Ep. 186. p. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 317. p. 113.

dutchaus nicht! •) Als aber nach einem Zeitraume von zwei vollen Jahren seine Hoffnung sich noch nicht erfüllte, so entschloß er sich, einem Ruse zu folgen, welchen ihm ein Mann sandte, der mit vollem Rechte zu den ersten des Jahrhunderts gezählt ward: es war der Reichskanzler Schwedens, Orens Kierna.

Wie haben oben beiläusig erwähnt, wie der größte König jener Zeit, Gustaph Adolph; das Buch des Hugo Grotius »vom Rechte des Kriegs und Friedens« mit Liebe und Hochachtung für den Berfasser gelesen, und wie es sein Begleiter gewesen, auch als der Orang der Zeit ihn in das Geswühl eines surchtbaren Kriegs ris. Diese Hochachetung, die sein erster Diener und Freund, nicht werniger groß, als er selbst, "der ihm im zurten Alter den Weg des Ruhms gezeigt, ") mit ihm theilte, verminderte sich nie: Gustav Adolph zählte Grostius zu den Menschen, die seiner Bewunderung werth waren.

<sup>\*)</sup> Ep. 326 et 327. p. 849.

<sup>\*)</sup> Futftenbund: »der am festesten ift, wo mit Bewunderung, Dant und Liebe ihn grunden.«

Denn er in Groots Buch gelesch hatte, so psiegte er nuszurufen: Unum esse Grotium! Memoires pour servir à l'histoire de Christine. Tom. I. p. 78. Aber doch auch zu sagen, se velle ostendere Grotio, quanta sit differentia inter theoriam et praxin, saciliusque aliquid scribi posse quam cum sactu conjungi. Gu-

den nordischen König in Deutschland auftreten, und zwar auf eine so hohe als edle Weise auftreten sah, tverehrte in ihm immer mehr, so wie sich die Herrilichteit seines göttlichen Geistes entsaltete, den Helden, und, was selten damit vereinigt ist, den liezbeuswürdigen Gerechten. Der seste ihn zu den hohen erfreulichen Erscheinungen, Die mit welchen uns die Geschichte, selten, aber doch zuweilen, erzgöht, damit sie durch Erhaltung der Verirrungen unsers Geschlechts uns dieses nicht verachten lehre, zu denen Menschen, deren sedes Jahrhundert kaum einige erzeugt, um zu beweisen, daß die schaffende Kraft der Welt nicht am innern Leben verliert durch das Reiben an der Zeit...

ftav Adolph's Leben von Sarte, überfest von . Martini I., 99.

<sup>&#</sup>x27;) In den Memoines etc. de la reine Christine I., 8. ift, zuerst, eine Inschrift mitgetheilt, die Grotius auf den bekannten Übergang des Königs über den Rhein gemacht: sie bezeugt es.

Do ift ein gesitteter Menich, der sich nicht felbft großer fühlle, menn er Guftav mit Geift und Geelenstärke der furchtbar überwiegenden Macht obsiegen fieht? Darft. des Fürftenbundes.

Diese Borte gehoren zum Theil Grotius, zum Theil Mullern, Spittler fagt: "Guftav Adolph gehorte zu den Menschen, die der himmel nur alle Jahrhunderte einmal tommen lagt. Auch vergeht wol ein Jahrhundert, ohne von einem Guftav Abolph begruft zu werden!

Joachim Camerarius, Cohn des Gefandten Buflav Adolpha in Solland: "Go groß find Eures Ronige Tugenden, daß felbft feine Berleumder feiner nicht anders, als mit dem größten Rubme ermabnen fonnen. Gludlich Ihr, die Ihr in den Gout eines fo großen Ronigs gekommen fend, durch welchen gefchieht, daß das, was wir aus dem Alterthume ge glauben uns icheueten, vollkommen geglaubt mird. Alfo ift er fur die Atten ein Beuge, fur die Butunft ein Mufter. Der Rriegeruhm und der Rathichlage Beisheit ftreiten in dem größten Ronige um den Borrang. ") - Mit gleicher freudiger Chrfurcht Spricht er immer, wenn er feiner erwähnt, und dasgeschieht nicht felten. . Dag aber ein Ronig einen . Privatmann, den er eben fo achtete, als er von ibm gefeiert murde, nicht langft in feine Dienfte gezogen hatte, das mird, nach unferer Erzählung, nicht un-Grotius hatte lange ja teinen erflatlich icheinen. Gedanken, als das Baterland; ...) und fpater, wie

<sup>\*)</sup> Ep. 212. p. 819. vom Jahre 1629.

<sup>\*)</sup> Schon 1628. Ep. 184, p. 809. — 1630 nennt er ihn den König,

Qui dignum quidquid Regibus unus habet, und sent hingu: Ita de Rege ex animo sentio. Ep. 229. p. 824.

<sup>\*\*\*)</sup> Untrage icheinen ihm jedoch auch nicht gemacht zu fenn, obyleich Drenftierna, ein Barwand'ter des Großtanzlers, ihn in Paris fennen lernete. In Holland hieß es, Guftav Adolph felbft,

er des Königs Untrage wol angenommen hatte, da snoigte der Tod der Helden das ruhmvolle Leben des lestern; aber noch vorher (1632) hatte er an Salvius, seinen Minister zu Hamburg, geschrieben, den Grotius in schwedische Dienste zu ziehen. Holgendes erzählt Grotius: "Bei dem vielen Unsglücke, was ich erduldet, tröstet und richtet mich das vor Allem auf, daß ein so großer König, da er, gleichsam das Ende seines Lebens vorausahnstend, Bieles den Seinigen befahl, unter diesem ger bot, mich in den Dienst des schwedischen Reichs zu berufen. Diesen seinen Willen hat Orenstierna hesolgt, der allein im Stande war, die Schultern unter eine solche Last, als der Könige größter getras.

habe ihm geschrieben, aber keine Untwort erhalten. Das leugnet Grotius 1628 seinem Bruder. Ep. 167. p. 803. Bergl. 309. p. 845. — Den ersten Gedanken, in schwedische Dienste zu gehen, warf ein Bruder des Feldmarschalls Banner in Groot's Geele. Ep. 1257. p. 571.

nigs Lod wandte Grotius Lucan's Berfe an:
Cum tot ab hac anima populorum vita salusque
Pendegt, et tantus caput hoc sibi fecerit orbis,
Saevitia est voluisse mori!

Ep. 312. p. 111. — Man verbreitete damals, auch in Schriften, das Gerücht, der König lebe noch: er habe feinen Lod aus guten Gründen ausgesprengt. Diese homines acuti, sagt Grotius, nos velut crassos, qui mortuum mortuum credimus, irrident. Hoc est Germanicum acumen, sest er spottisch hinzu. Ep. 316.

gen hatte, ju magen. Diefer beiben Liebe fur mich. oder auch Urtheil über mich , tonnte mich leicht vermogen, die Berleuindungen und den Bag bon Menfchen, ihnen feinesmege vergleichbar, zu verachten. . ) Drenftierna, felbft de Gradt's Berth anerennend, gewissenhaft in Bollbringung des Billens feines herrn, durch Salvius, welcher de Groot perfonlich kannte, in feiner guten Meinung noch mehr bestäret, lud ifin wiederholt ") ein, zu ihmgu tommen. Grotius folgte endlich dem Rufe eines Mannes, den er den größten feiner Beit nennt, \*\*\* und begab fich (im Anfange des Mai 1634) nach Frankfurt am Main, wohin er beschieden mar. †) Er murde mit der größten Muszeichnung aufgenom: men, und vielleicht hat nie ein Lob, welches ibn feine Mitwelt in fo gewaltigen Maffen fpendete, einen fo tiefen Gindruck auf Groot's Gemuth ges macht, ale Drenftierna's, »der feinem des Alfer-Bas Drenftierna eigentlich thums nachstand.« mit ibm beabsichtigte, darüber blieb er langere Beit ungewiß: ††) vielleicht wollte der große Staatsmann mit eigenen Angen erforichen, mbfur fich Gro-

<sup>•)</sup> Ep. 875. p. 384, vonn Jahre 1637.

<sup>\*)</sup> Nach den Memoires etc. de Christine dankte Grostius ihm zweimal 1633 und 34.

<sup>\*\*\*</sup> Ep. 349 und oft.

<sup>†)</sup> Ep. 344. p. 123.

tt) Ep. 531. p. 850.

tius am vollkommenften elanete. Rach einem Aufenthalte von fieben Monaten in Krantfurt und Maing ernannte er ibn gum Gefandten des fibmedifchen Reichs bei der frangofischen Rrone. .) Drenftierna entschloß fich, wie bekannt ift, eine eigene Befandtichaft nach Frankreich zu ichiden, als er das Bundnig, welches die oberdeutschen Alliirten - durch den berühmten Coffler - 'mit diefer Macht gefchloffen hatten, feiner Zweideutigfeit megen nicht annehmen, und, weil die frangofischen Minifter dies nicht ohne Empfindlichkeit erfrugen, fich darüber erklaren und weiter unterhandeln wollte. ••) Grotius, dem feine Gemablin und Rinder (im Anfange Augusts) von Hamburg gefolgt waren, hatte ichon borber Briefe an den Dringen bon Dranien und die Stadt Rotterdam gefdyrieben, ...) in mel-

Schon Gustaw Adolph scheint dies mit ihm beabsichtigt zu haben. Als er sich in Amsterdam aushielt,
erfuhr er per plures internuntios so etwas. Die wenigstens, welche mit ihm über des Königs Absicht
communiciten, existimabant Regem mea opera in Aula Gallica uti velle. Si, sest Grottus hinzu, legati,
titulo et iis commodis unde sustentari dignitas possit,
esset de quo cogitari deberet.

<sup>&</sup>quot;) Pufendorf's schwedische und beutsche Kriegsgefchichte, Buch VI. §. 92. Le Vassor IV., 660. Löffe fer mar eigentlich Burtembergischer geheimer Rath und Bicekanzler, aber in Schwedens Diensten; Orenftierna felbst hatte ihn nach Paris gesandt. Spittler's Burtemb, Gesch. S. 264, ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 331. p. 849:

chen er erklart, daß er endlich aufgehört habe, ein Hollander zu sein, daß er Schweden als sein Barterland betrachte, daß er Rotterdam, welche seit seis ner Verurtheitung uoch keinen Pensionarius wieder ermählt hatte, ) dieses Ermählen zu thun erlaube. Im Anfange des 1635sten Jahrs begab er sich auf die Reise nach Paris.

<sup>\*)</sup> Bielleicht, weil fie dem Groot versprochen hatten, ihn nie feines Poftens zu entfegen; f. oben G. xi6. Conderbar mare es jedoch!

## Hugo Grotius.

## Dritter Abichnitt: Legatus.

Man weiß, wie nach der unglücklichen Schlacht bei Rordlingen die Sache der Schweden in Deutsch. land fo tief fant, daß fie die Frucht eines feit meh: reren Jahren durch unfägliche Unftrengung erworbenen Ruhms, und des Beldentodes ihres bochgefeier. ten großen Ronige, fast verloren gu haben schienen; wie das Berfrauen der Bundesgenoffen, nur auf die Ubermacht im Kelde gegrundet, mit diefer dabin fiel; wie die gange protestantifche Beteinigung, nicht mehr durch einen Geift befeelt für gemeinschaftliche Sache, fich aufzulofen drohte, mabrend die Begenpartei sich zur übermuthigen Rectheit erhob; Cachfen, ftets neidift und undantbar, langft die Schweden treulos zu verlaffen finnend, jest nach jener Miederlage dies ungeftraft in's Bert richten gu fonnen glaubte, und fich mit dem Raifer gu Pirna verlöhnte'; wie andere machtige Fürsten

tung außerer Formen bielt, die, obwol fleinlich in fich felbit, und oft laderlich dem Unfundigen, dem Staatsmanne feine Burde gu verburgen fcheinen .) - Diefes und dergleichen weitlauftig zu erzählen, fcheint unzwedmäßig. Das öffentliche Leben eines Befandten bat teinen Salt in fich felbft, es wird nicht durch fich felbft motivirt, und das Dbiete feines Sandelns hat er nicht felbft zu mablen. aber mutde beim Grotius nicht begriffen merden konnen, wenn wir nicht eine Erzählung lieferten von dem Gange des wechfelreichen Rriegs, den Frankreich und Schweden, wenn nicht mit einem Beifte und einer Tendeng, doch wider einen Beind führten. Diefe Erzählning, intereffanter, ale eine-Biographie des Sugo Grotius fenn tann, icheint nicht in diese zu gehören. Darum glauben wir nicht Unrecht zu thun, wenn wir diefen Theil aus Groots Le= , ben, in welchem er ichwedischer Befandter mar, alfo behandeln, daß wir an einzelnen Bugen darlegen, wie Grotius bei den Dbjetten feiner Berhandlungen fich zeigte, d. h. das darlegen, was des Grotius ift; daß wir darauf bemerten, mas er als Gelehrter und dentender' Mann fur die Welt gethan,

<sup>\*)</sup> Bon der Anekdote, die man ergablt, um Groge's Untauglichkeit zum Gefandten zu zeigen, daß ge nemlich an den Courtagen, wenn er mit andern Gefandten und höflingen im Borzimmer warten mußte, fich
zurudgezogen und im griechischen R. E. gelefen habe,
halte ich, daß man fie fich Gen erzählt habe.

nicht gerade nach der Ordnung der Zeit, sondern nach der Verwandtschaft'der Gegenstände; daß wir endlich nicht unberührt lassen, was seine Lage als Mensch betrifft. (Seine Briefe aus dieser Zeit ente halten übrigens einen nicht unwichtigen Beitrag für die Historie jener denkwürdigen Periode.) •)

Richt ohne. Gefahr und auf Umwegen (verfolgte Grotius seine Reise nach Paris. Nachdem er in Meh eine heftige Rrankheit ausgestanden, () Tam er an in St. Denis. Daselhst blieb er, um in Paris mit allen den Sprenbezeugungen einzuziehen, die man den Gesandten einer großen Macht zu bes willigen pflegte. †) Die Franzosen übereilten sich damit nicht der Graf Brulon, der zu Grotius

<sup>\*)</sup> Auch said sie von den Geschichtschreibern vielsach bee nußt, abet viele sollen noch ungedruckt senn. — Man hat von Grotius gesagt, und, ich weiß nicht wem? nachgesprochen, er habe angewandt son beau latin å ecrire des nouvelles du Pont-peus à Oxenstiern. Dars über sagt le Vassor 5, 120: Ce railleur n'avoit jamais la les lettres de Grotius, on bien il ne savoit rien de l'histoire de Louis XIII, depuis l'arrivée de ce savant homme à Paris. Wohl sepen seine Nachrichten oft salssie aber wer sie mit Berstand lese, der werde immer sinden les affaires les plus secrettes du tems de son Ambassade touchées en peu de mots avec beaucoup de sinesse et de penetration. Aber, wahrscheins sich, das Allergeheimste ist in Chiffern.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 359. p. 129.

<sup>\*\*\*)</sup> Epi 360 et 361.

<sup>†)</sup> Ep. 362.

tam, entiduldigte die Bergogerung mit gemiffen Uns ruben, die am Sofe, wirklich, vorgefallen maren. Grotius aber vermnthete, daß man gubor von Reuquieres und Lagrange, die vom frangofiiden Sofe fich bei Drenftierna befanden. Rachricht erwarten wollte, um an der Nachaiebigfeit des Ranglers die Chre feines Befandten abzumeffen. .) Mehrere Umftande kamen gusammen : Groot's Reinde hatten feine Unftellung bei Drenftierna nicht verhindern konnnen; darum suchten fie menia: ftens die Chrenbezeugungen am frangofischen Sofe gu vermindern; der hollandifche Gefandte, Daum, von vielen treulich unterftugt, bot, jest und ftete, Alles dazu auf: er fragte die Generalftaaten, wie er fich gegen den verurtheilten Unterthanen der Republit, befleidet mit dem Gefandtichafts. Charafter einer großen Macht, ju verhalten habe? und da er nur die Untwort, wie gegen andere Befandte verbundeter Machte, im Allgemeinen erhielt, fo vernachläffigte er das Gingelne. ..) Much tonnte es der allmächtige Richelieu unmöglich gern feben, - daß den Mann, deffen Schickfal er bor turger Beit, als

\*) Ep. 363.

<sup>&</sup>quot;) Le Vassor IV., 692. f. Pauw schiedte dem de Groot seinen Wagen nicht entgegen und dergleichen. Ep. 374. p. 137: Pauw sprach übrigens viel de sua in me benivolentia. Ep. 365, obgleich er ein Richter des Grotius gewesen war. Wagenaar 4, 459.

als er ibm die Peufion entapg, in Sanden zu haben geglaubt, jest, ale febmedifcher Befandter, in Chren und Burden, neben ibm, mit großer Reuntnig des frangolifden Sofee, und dem Porgune tieferer Belehrtheit und unerfchutterliches Westhaltens auf Recht und Pflicht, fteben folltel .): - Brulan verficherte Den Grotius, daß fein Gingug in Paris in einigen Sagen gefcheben tonnes bis babin mochte er fincognita) an den greuden der Sauptfladt Theil pehmen: dies ichien bem Grotius feine Bunde nicht Bugulaffent Darauf beluchte Bruton ibn gum gmeitenmale (Februar 23), und begehrte ju miffen, in welcher Eigenschaft er ankomme? Grotius pannte fich den Besondten der Ronigin von Schweden, ermablt bon dem Reichstangler Drenftierna, bermoge der Gemalty die ihm Schweden zuerfannt. Da fagte der Frangofe, daß man den Abgeordneten eines Ministere nicht ale Gesandten annehmen konne. Aber Grotius berief fich auf die Bollmacht des Rang.

Gerisier 5, 518 fagt, dem Richelieu, outre que Grotius n'edt pas rampe devant lui comme tant its mauvais pobtes, sen Schwedens Betragen ein Boxwurf seiner Ungetechtigkeit gewesen. — Man hat geglaubt, und vielleicht nicht gang mit Unrecht, daß Orenstierna den Grotius deswegen gerade zum Gesandten in Frankreich gemacht habe, theils um ihn, den Geachteten, an dem Ubermuthe des Kardinals zu rachen, theils überhaupt, um diesem — einen Pfahl ins Fleisch zu seben. Aber Orenstierna hatte auch bessere Grunde!

lers, auf Englands und Hollands Beifpiel, die Drenktierna's Gefandte anerkannt hatten, auf die eigene Überzengung der französischen Minister. Er erhielt darauf von Bruson viele Bersicherungen von Hochachtung, welche der König und feine Diesner gegen seine Person histen, und das Berspreschen, er wolle in immigen Tagen wieder zu ihm kommen. Das geschah nicht; aber dafür geschah Stotius feierlicher Einzug in Paris am 2ten März 1635.

Der König ließ ihm nach zweien Tagen bezeusen, daß es ihn sehr freue, ihn als schwedischeu Gesandten in Frankreich zu sehen, und daß er wüntsche, er möge tange in dieser Würde bleiben. ••) Um folgenden Tage wurde er durch den Herzog von Mercveur, •den gelehrtesten der Prinzeis•••) zu Gr. Majestat, nach Genlis, geführt: die königlichen Wachen traten unter's Gewehr: er wurde so freundslich empfangen, so gnädig gehört, daß er für seine Verhandlungen einen glücklichen Ausgang zu hoffen wagte. †) Auch bei den Prinzen vom Geblüte fand er die gewogendste Aufnahme, und der von Conde war eingedent der alten Freundschaft. ††)

<sup>•)</sup> Ep. 364.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 365 und 374.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 339. p. 851.

<sup>†)</sup> Ep. 367. Der erfte Brief an die Ronigin Chriftis, ne vom 8ten Marg 1636.

<sup>††)</sup> Ep. 339. p. 851 Bergl. 714. p. 299 von 1637.

Bu des Konigs Majeftat aber war der Bugana leichter. als zu der Emineng des Rardinals Richer lieu: \*) darum mußte Grotius bei deren Bertrauten und Borarbeitern, dem Rapuginer Ro. feph, .. und dem Dberintendanten Bouthillier. porläufig Rechenschaft geben von dem 3wede feiner Gendung, und, weil Bater Joseph, wegen Rrantbeit, nicht ausgeben tonnte, fich zu ihm verfügen. Der Traktat von Paris, gefchloffen (1634) im Ramen der allierten Protestanten durch Löffler mit der Rroue Arankreich, war der Gegenstand ihrer Berhandlung: feinetwegen war Grotius que nachst nach Krankreich gefchickt. Die Frangpsen muften, es, mie rathlich, beilfam, nothwendig es für eigne Sicherheit und Bortheil war, der gewaltigen Macht bes öftreichifden Saufes ein Rebenge: wicht im nordlichen Deutschland entgegen gu fegen; darum hatten fie die Sache der Schweden und verbun: deten Deutschen wol auf teine Beife gang in Berfall tommen laffen. Aber weil fie lieber nehmen ale geben wollten, und am Thun eben teine Luft batten, fo faben fie die Protestanten gern in der

2 2

<sup>\*)</sup> Le Vassor IV., 694.

<sup>\*\*)</sup> Praecipuum Cardinalis instrumentum Epist. 676. pag. 275. Rid elieu's politischer Adjutant. Spittler.

Moth. .) um fich wichtig, und fie abhangig boie Und als nach der Nordlinger fich zu erhalten. Schlacht der Geldmangel bei diefen aufe bochfte flieg, fo gelang es der Lift' des Rardinals und feiner Behülfen, den Bevollmachtigten der Deutschen, durch Borgeigung einer unbedeutenden, aber baaren, Summe . ) einen heillofen Eraktat aufzudringen, burch welchen Loffler mit unbegreiflicher Rachaiebigfeit die Frangofen fruberer, ju Beilbronn eingegangener, Berbindungen, \*\*\*) wenn nicht ausdrud: lid, doch durch die Ratur der Sache, entband, wiche. fige Dlage Deutschlands †) in Frankreiche Schut gab, und die Generaldirektion aus der Schweden Sande rift, um fie einem dentichen gurften gu übertragen. Diefen Trattat batte Drenftierna gu beftätigen in der Wormser Berfammlung, wo er von den oberdeutschen Standen angenommen wurde, abgeschla-

P) Pater Joseph eröffnete, welchergestalt ihm der Kardinalshut verspruchen fen, weil er das Glud der Protestanten allenthalben unter dem Bilde eines Bundniffes umgekehrt habe. Pufendorf VII. Bergl. Gr. Ep. 690. p. 284.

<sup>\*\*) 500,000</sup> Livres, einmal zu bezahlen.

Per) Jährlich 400,000 Rthlr. an Schweden zu bezahlen. Ubrigens ist bekannt, daß das Heilbronner Bundniß mit Frankreich nur eine Erneuerung des Bernwalder in der Neumark vom J. 1631 war. Pufend. III.

<sup>†)</sup> Im Elsaß.

gen; •) und Pater Jofeph machte fest an Grotius die gorderung, daß er als gallig anertannt werden follte: er fen bon Mannern unterzeichnet, die - unbedingte Bollmacht gehabt, und von teiner Beflatis gung gefprochen hatten: darum muffe er gehalten Grotius aber, der den Eraftat von Beile merden. bronn erfüllt miffen wollte, war der Meinung, daß der Reichstangler bochftens als General-Direttor der Ungelegenheiten der Berbundeten dagn verpflichtet, dag aber Goweden feine Berpflichtung gu erfüllen verbunden mare, die es fich nicht felbst aufgelegt halte, und mußte ben ehtwurdigen Bater fo fein an den Traffat zu erinnern, den er felbft mit unbedingter Bollmacht (1630) gu Regensburg gefchloffen, und der nicht vom Ronige beftatigt fen, daß Der Rapuginer gu dem demuthigen Beffandnif, er babe feine Bollmacht überfdritten, ...) feine Buflucht nehmen mußte. Dann verstand Grotius' mit Rraft und Burde der Schweden icone Thaten, Frantreichs Berfprechungen, das Berhaltnig und Betrugen Aller gegen Alle und Ginen, Die einzelnen gepel-Deutigen, unbestimmten, beillofen Artitel der Convention in ein folches Licht zu ftellen, daß die feinen

<sup>\*)</sup> Pufendorf IV. — Die dentiden Bevollmächtigten hatten fogar versprachen zu verhindern, daß Sachfen nicht mit dem Raifer besonders unterhandle.

<sup>\*\*)</sup> Aber, feste er hingu, er habe jes auch erklatt; et habe Beugen.

Franzosen nur von Schmeicheleien und der Drohung, daß der König auf diese Weise nicht mit ihm als Gesandten unterhandeln könne, Nachgiebigkeit erwarzteten. Als aber Grotius gegen die ersten kalt blieb, und auf das zwelte zuhig antwortete: so wurzde er Schweden anderswo schicklicher dienen; so bes gab sich, der Rapuziner, erzürnt über solche Halesstarigkeit, hinweg, und Bouthillier gab der Unsterredung ein ruhigeres Ende.

Aber die Sache tam bald wieder gur Sprache, als Grotius eine Conferenz mit dem Rardinal hatte. Um ihn biegfamer zu machen, batte diefer ausstreuen laffen, Frankreich unterhandle mit Ofterreich: Grotius tannte Frankreiche Lage und feines Minifters Charafter ju gut, als daß er dem Gerüchte Glauben batte bringen mogen. Darum fam der Rardinal, obgleich er fich bereit erflarte, den Schweden Die Generaldirettion zu laffen, um nichte meiter; aber Grotius nannte das Berede, nach welchem Drenflierna frubere Sulfegelder Frankreiche nach Schweden geschiett haben sollte, und worauf der Rapuginer, melder gegenwärtig mar, anspielte, eine niedrige Luge! Babrend ber Unterrebung wurde ein ichmedischer Courier vorgelaffen, und der Rardinal erfuhr durch ein complimentenreiches Schreiben, daß Drenftierna nad Frantreich gu tommen Willens Die unangenehm ibm aber auch diefer Befuch

<sup>\*)</sup> Ep. 371. p. 135 vom 15ten Marg 1635,

fenn mochte, so konnte er doch nicht umhin, dem Grotius zu erklären, sowol ihn selbst als den Rouig, würde es freuen, einen solchen Mann, wie Dyenstierna, zu sehen; aber, fügte er hinzu, wenn er nicht leichter als sein Gesandter in den Pariser Traktat willigen wurde, so durste er mehr Schaden als Rugen bringen. ) — Diese Nachricht machte der Unterhandlung ein Ende, bis zur Ankunft des Rauzlers, \*\*)

Der König willigte ein in die Reise Drenstierna's udch Frankreich, und begab sich nach Campiegne. Sobald Grotius Rachricht von dem Reichskanzler erhielt, er sep unterwegs, ging er ihm bis
Soissons entgegen, •••) und kam mit ihm und seis
nem Gesolge von zweihundert Mann in Campitgne
an. †) Daselbst wurde Duenstierna mit großer Auszeichnung empfangen, und mit solcher Pracht bes
wirthet, daß der Schwede der französischen Uppigkeit
sehmähete. Ludwig nahm ihm freundlich und huldreich auf, und Grotius, in mehreren Sprachen
gleich gewandt, war der Mittler zwischen des Königs und Drenstierna's Reden. ††) Als darauf,
mit Übergehung sowol des Pariser als Heilbronner

<sup>\*)</sup> Ep. 380. p. 139 vom 29ften Marg. Bergl. 387.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 390 et 391 p. 141.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 393.

<sup>†)</sup> Den 25ften April 1635.

<sup>††)</sup> Ep. 396. p. 144.

Traktate, ein neuer Demischen dem Kangler und Kardinal geschlossen war; so begab sich jener, vom Kenige beschenkt; nach Paris, und lebte einige Zage in Groot's Wohnung. Dann begab et sich über Wieppe nach Holland.

Grotius behieft das Befchaft, weben bie Franjofen ungern mit fich reden ließen, biefe dabin gur vermogen, daß fie den Rudfand des Beldes begablten, welches fie dem Ronige der Goweden ichon verfprochen hatten : Drenftierna wollte die ge= groungene Freundlichkeit gwifchen fich und dem Kare dinal nicht truben burch Forderungen, Die feine Bouptabsicht hatten gerftoren mogen. . Go wie fein Gefandter aber bei ber vorigen Unterhandlung fich. feft und unguganglich- zeigte; fo Betrieb gefolefe mit oiner Beduld und Bebarrlichteit, bie ben Krangofen febr beichwerlich murbe : 400) Ale Gir o til us ibei dem Ronige, nach dem Giege bei Abein fibet bie Gpaniet; welcher der Beginn bes neuen Riege gwifthen diefen und den Frangofen mat, Andieng erhielt, und faum feinen Bludwunich abgeftattet batte, fo fing er an,

<sup>)</sup> Im Grunde war es der alte vom Jahre 1631 mit einigen Modifikationen.

<sup>\*)</sup> Bufendorf und Le Vassor a. a. D. Ep. 400. p. 146. Um den Reichsfanzser zu sehen, tantus suit ubique concursus, quasi ad de caelo delapsum hominem, ut fores nostras hic Luteniae vix contra vim irrumpentium desendere quitum sit.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep 426. p. 156.

im der Sphffnung, daß das neue Dlut Ge. Maiellat gentigt gemacht haben durfte, es überall aus allen Rraften gu fuchen, aber die Gubfidien gu reden, Die Frantreld den Gdweden fett langer, ale des Ron nige Tode, fculdig mar. Ludwig borte ibn gus tigft; und rieth ibm, bein Bergeichnis davon an Bouthillier gu fenden in Mis en den Ronig verließ, wünschte der Rarbinal ihn zu feben: Grotius fing fogleich an, über die rudfundigen Gubfidien Bu Cferechen: Der Rardinal verinnerte fich , imegen fchlechter Gefundheit; der Gude nicht; und meintes Beiner warde recht bavon miffen auger dem: Gtaatsfetrefair, Chavigny, Bouthillier's Gobn .. ?) der aber leider nicht anwelend mar. Grotius fünm: te nicht, nach des Konias Billen an Bonthillier Das Bergeichnig zu geben's 20) und fobald Cha-Digny jurudtam, diefen fragen gu laffen: mannet ibn feben konne? Chaviging mar fo beichaftigt, daß Grotine niehrmale die Frage wiederholen mußte, ebe ibm eine Beit jur Busammentunft beftimmt murde. Und als er endlich zur festgesetzten Stunde fam, da fand er ben Gefretair nicht: er war fo eben auf Befehl jum Ronige gegangen! Gine zweite Ctunde murde ausgemacht: Grotius mar punttlich da; aber wichtige Beschäfte machten dem

<sup>\*)</sup> Auf ihn berief fich Grotius; er hatte dem Reichs. Fangler verfprochen, ju bezahlen.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 413. p. 150.

Staatssekrefair jest die Conferenz unmöglich. Grotius, der den Grund dieser Hindernisse bald geses
ben hatte, ärgerte sich über die wenige Feinheit,
mit weicher Chavigny sie porzuschüßen wußte, und
beklagte sich darüber bei Openstierna; aber er hörte nicht auf, seine Sache zu betreiben; und als
er einst erfuhr, Chavigny habe sich zum Aardinal
nach Rüelle begeben, so folgte er ihm rasch, und
zwang ihn auf diese Weise, ihn anzuhören. Ibris
gens ist leicht zu vermuthen, womit man sich jest
und in der Folge gegen Groot's zudringliche Fors
derung zu wehren suche; der Ausgaben finen viel,
der Zustand der Finanzen schlecht; was geschehen
konne, werde Se. Majestät nicht unterlassen, ...)

Rachber hatte ienen in Frankreich, nicht mit Gleichgultigkeit, die Rachricht erhalten, Schweden fen gefonnen, einen besondern Frieden mit dem Raisfer zu schließen. Richelieu fprach darüber nicht

<sup>\*)</sup> Ep. 419. p. 153.

<sup>\*\*)</sup> So schildert Grotius einmal das französische Ministerium: "Unfähig die Laft zu tragen, verläßt der Kardinal sich stete auf seinen Mönch (Joseph), welcher die Sachen leichtfertig nimmt. Chavigny ist von allen Seiten zu schwach. Bouthillier, sein Vater, endigt nichts, sondern verschiede Alles bisauf ein andermal. Die Verwalter der Finangen glauben an nichts denkeit zu dürfen, als sich zu bereichern. Man macht Richtleu verantwottlich für die Fehlet seiner Areaturens er zittert beständig für sein Leben.

ohne Bitterkeit zu Grotius; aber, wie leicht dies fer den Kanzler auch gegen andere Borwürfe zu rechtfertigen wußte, ) so redete er doch, hossend, dies sen ein Mittel, die Franzosen zum Bezahlen zu schrecken, über den Frieden mit einer gewissen zu rückhaltung, ) die des Kardinals Argwohn nicht ganz anschob; eben so wenig that dies die Schilderung, welche der schwedische Gesandte von der Lage der Dinge in Deutschland machte. ) Um aber des Argwohns weniger zu machen, schlug er dem Kardinal vor, einen Minister zum Kanzler zu schile den, der unmittelbar sehen, unterhandeln könne: (das zu wurde nachher der Marquis von St. Chaumont ernannt). †) Wenn aber das Gerücht von der Absicht der Schweden, einen besondern Frieden

<sup>\*) 3.</sup> B. über ben Saß, den ihm die deutschen Fürsten begen follten, fagte Grotius, externie quamvis sapientissimis ac modestissimis non posse id evitari.

<sup>20)</sup> Ep. 481, p. 183. Bu der Burudhaltung hatte Grotius vielleicht Urface. Im Ubrigen ift bekannt, wie die Furcht, Schweden moge einen befondern Frieden ichliegen, das neue Bundnig, gefchloffen zu Wismar (Marz 20. 1636), erzeugte. Meufel 4. G. 307.

Die Audienz, in welcher dies geschah, erhielt Grotius erft, nachdem er fie funf Tage hinter einander gefordert hatte. Ep. 491. p. 188.

<sup>†)</sup> Ein heftiger Feind der Protestanten, der, wie man glaubte, nach dem Sinne des romifchen hofes erwählt war, um es mit diesem nicht gang zu verderben, Ep. 492. 504. p. 194 u. a.

gu machen, auch nur Bersprechen und kein Geld erzwang, so machte es doch den Kardinal artiger und höflicher gegen ihren Gesandten. Dafür aber mußte dieser Ge. Eminenz auch ein andermal in heftigem Borne sehen; obwol Grotius die Beschuldigung, daß die Protestanten treulos sehen, ducch das Beispiel Drenstierna's und Bernhard's von Weimar zu widerlegen suchte.

Die hollandischen Gesandten hörten nicht auf, dem übel zu wollen, dem sie übel gethan, ••) und suchten ihn auf alle Weise verdächtig zu machen. Dazu gab ihnen (im Anfange des Jahrs 1636) eine Nachricht in der Brüsseler Beitung, •••) die, — wenn nicht vielleicht sie selbst —! andere Feinde des Grotius ausgebrütet hatten, Gelegenheit. Nach dieser wollte man Briefe an Drenstierna aufgesfangen haben, in welchen Grotius der Niederlanz de und Frankreichs Untergang prophezeiet haben sollte. Darauf gründeten sie vielleicht die Lüge, er schreibe über Krankreichs Zustand und Versall schmäh.

<sup>\*)</sup> Ep. 505.

<sup>\*\*)</sup> Paum und Narfen (herr von Sommelsduft); jener war einer der 24 Richter des Groot, dieser ein Mitsglied der veränderten hollandischen Stande, und nur auf ausdruckliches Berlangen von Barneveld's Fa. milie von den Richtern abgehalten, weil er fich langst als Feind der Gefangenen bewiesen hatte, Wagenaar 4. S. 459.

<sup>\*\*\*)</sup> Editi rumusculi. Ep. 534.

liche Dinge nach Holland. Rechelieu, unwillig, machte ihm darüber bittere Borwürfer aber Grostins wußte ihm die Berleumdung in einer folch' armen Bioge darzustellen, daß der Kardinal, freund-licher als je, ihm versprach, kunftig offner und freier mit ihm zu unterhandeln.

Aber ungeachtet der Rardinal diese Freundliche keit (weil Grotius in Schweden bestätigt war und des Ranzlers Bertrauen besaß; weil Pauw in Hole land das Anselsen verlor, und der Prinz von Dramien mit Wohlwollen und Achtung von Grotius sprach) fast bis zur, scheinbaren, Herzlichkeit steigerte, ond ihn versicherte, daß Chaumont einen Theil des Geldes an den Reichskanzler bezahlt habe, so hörte doch der schwedische Gesandte (1636) auf, den Minister Frankreichs ferner zu besuchen. Denn stolz auf seinen Purpur, verlangte der Kardinal selbst in seinem Hause vor dem Gesandten den Vorrang, welchen Grotius, nach dem Beispiele der Englander, die als Protestanten den katholischen Priesterhut nicht respektirten, ihm nicht zugestehen wollte.

Drotius schließt diesen Brief, in welchem er dies und anderes weitlauftig beschrieben hat, an den Kanzler also: Videt Tua Sublimitas quibus rebus implere literas Legati cogantur, rerum meliorum ignorantia.

<sup>••)</sup> Um fein früheres Betragen zu entschuldigen, sagte die Eminenz scherzend: Gallos stultos saepe esse omnium gentium judicio, sed facile redire ad bonam menten. Ep. 585. p. 231. (vom 8ten Mai 1636).

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 598. p. 258, 636. p. 256, 800. p. 347, 1135,

1635), eine Reise Drenftierna's (nach Samburg) die Briefe deffelben verzögerten, und gufällig auch die que Schweden ausgehlieben maren, da ichrieb Grofius dem Reichstanglet; Bichte hab' ich bei diefer Gefandtichaft mehr erftrebt, als meine Treue und meinen Gifer dem ichmedifchen Reiche, und befondere Deiner Sobeit (Sublimitas) gu bemeifen. Much glaube ich meine Pflicht nicht verfaunt zu baben, noch werde ich fle verfrumen; aber ich kann fie nicht erfüllen, wenn ich nicht das erfahre, mas Befandte billig miffen follen. - Wenn meiner Reinbe Macht für fo groß gehalten wird, als ich fie nicht halte, noch andere, welche die Ungelegenheiten unseres Baterlandes tennen, daß ich bier desmegen Gefandter fenn follte mit leerem Ramen, ohne Rachricht, ohne That: fo bin ich nicht ein folder, der denen, welche ibn geehrt, gur Laft und gur Schmach zu fenn begehrte. Daber bitte und flebe ich dringend, daß es mir erlaubt werde, ichadlos meine Freiheit zu suchen (ut mihi indemni ad mea reverti liceat): wohin ich auch gebe - das wird mir Empfehlung genug'fenn, daß ich Deiner Sobeit nicht miffallen habe. ") Drenftietna ließ ibn nicht lange in dieser Ungewißheit: er gab ihm jest wie nachber, unzweideutige Beweise feines Beifalls, und das Ministerium Schwedens blieb mit ibm eben

ſо

\*) Ep. 474. p. 179

fo gufrieden, aller Runfigriffe der Frangofen unge-

Aber darin war die Erfindungefraft derfelben Als fie faben, daß ihre nicht fo fcnell erschöpft. Forderung nicht Bewicht genug hatte bei den Bermefern des ichmedifchen Reichs, ihren Gefandten gugurudgurufen, und als fie ibm das Leben allein nicht To verleiden konnten, daß er felbft auf feine Abrufung gedrungen batte, fo verfuchten fie, ibn mit den Gesandten anderer Machte in Bandel zu verwickeln. Gie mußten, mie febr Grotius die lobte, melche ihr Recht vertheidigen : « . darum erregten fle .) fcon bei der Untunft des englischen Gefandten (1636) den venetianischen, daß er dem Legaten Schwedens ben Borrang ftreifig maden modite, und begunftig: ten aledann feine Gache. Rachber ließen fie, als Grotius einst den Ronig in einem Bimmer ermar: tete, in welchem auch der Benetidner fich befand, die Gige fo ftellen, daß diefer den hohern Plag erbielt: darüber ermarteten fie von Groot's Eifer den Spag eines öffentlichen Bants; \*\*\*) aber Gro. tius taufchte ihre hoffnung: er blieb fteben, und ichien den Scherz gur nicht zu bemerten. †)

<sup>&</sup>quot;) Ep. 598. p. 238. ·

<sup>\*\*)</sup> Rach Dufendorf VIII. S. 2. Grotius felbft glaubte damals, der venetianische Gefandte thue es megen Rom. Ep. 597.

<sup>\*\*\*)</sup> Ur rixae spectaculo fruerentur.

<sup>†)</sup> Ep. 690. p. 284. 3mei Jahre Spater hatte Gros

Indeß fragte doch Grotius, mude der undufshörlichen Neckereien, den Reichskanzler bei dieser Geslegenheit: ob es nicht besser ware, gat keine Gessandtschaft bei einer Macht zu halten, die nicht gesneigt sen, solche Ansprüche zu erfüllen, als Schwesden zu machen, wegen seines Ruhms und seiner Thasten, sich berechtigt glaubte. Aber Orenstiernammen der Meinung, daß dies geschehen musse; und es sen ihm Pflicht und Ehre, den Gesandten zu beschüsen, dem man nichts vorwerfen konnte, als zus viel Liebe und Eiser sur das schwedische Reich.

Einen abulichen Streit um den Vorrang hatte der schwedische Gesandte bald nachber (1637) mit denen von England. An Pauw's Stelle sendeten die vereinigten Niederlande ihren Ambassadeur in Benedig. Dosterwich, nach Paris. Grotius schiekte ihm, seinem alten Freunde, wie die Gesandten anderer Mächte, seinen Wagen entgegen. Dies ser stellte sich vor die der beiden engländischen Misnister. Die Engländer machten den Schweden bald den Platz streitig, und, da sie in größerer Anzahl gegenwärtig waren, als diese, so befannen sie sich nicht lange, ihre Ansprüche mit dem Degen zu uns

tius wieder Ursache, sich über den Gesandten Benedigs, aber einen andern, zu beklagen: neque in compellatione neque in sessione detulit, quae par erat. Ep. 947. p. 419.

<sup>°)</sup> Ep. 745. p. 317.

ferftugen. Der Maricall de la Force, melder bom frangofifchen Sofe dem Gefandten, entgegenges schiedt mar, wehrte den Rampf, aber er fchien doch für die Englander zu entscheiden: unter Beinrich III. fen diefen der Borrang por den Schweden guer-Die Schweden gaben ibr Recht nicht auf. aber fie nahmen, wie die Englander, den Borfcblag an, dag ibr, fo wie der Bagen des ordentlie chen Gefandten von England, fich gang von dem Buge entfernen follte. \*) Darüber entftand nachber eine lange und lebhafte Berhandlung unter den Befandten beider Nationen. In allen Bundniffen gwie ichen Granfreich und Ochweden, zeigte Grotius. ftanden die Ramen beider Reiche wechseloweise poran: England aber fen den Frangofen beständig gewiden. Das Glud, fruber der Chriften beiligen Glauben empfangen zu haben, fonne einer Ration nicht, wie der Graf Leicefter meinte, die Chre des politischen Borrange geben: das wurde ein Sindernif mehr fenn fur die Berbreitung der Religion, weil die großen Machte des Drients fich schwerlich entschließen durften, den fleinften des Abendlandes nachzustehen. Aber das Aterthum des Reichs ente Scheide: das schwedische fen alter, als die Unnalen der Bolfer reichten; Lacitus rede davon auf eine Art, welche die Macht deffelben beweise; und in

JL 2

<sup>),</sup> Ep. 718. p. 302.

der Folge der Zeit werde es mehrmals mit Ruhm erwähnt. •)

Übrigens storte dieser Zwist der Gesandten ihr perfonliches freundschaftliches Berhaltniß gar nicht. Aber die Franzosen, bekannt mit der Reizbarkeit des schwedischen Legaten, suchten ihr Muthchen dadurch zu kublen, daß sie einen Zeitungsschreiber die Sache erzählen, und den Namen der Engländer immer poransehen ließen, wogegen Grotius protestirte.

Roch vor diefer Zeit that Papft Urban VIII., mit Recht fur das Beil der Rirche, deren Saupt er mar, beforgt, weit der katholische und allerchrift. liche Ronig Rrieg wider einander führten, und der lette, im Bunde mit den tegerischen Protestanten. Schritte gethan hatte, die zwischen ibm und dem romifchen Raifer einen langen Rrieg befürchten ließen. diesen Machten den Borfchlag, unter feiner Bermittelung der Chriftenheit den Frieden wieder zu geben; ' und er betrieb die Sache um fo eifriger, je lauer Danvemarte fruchtlofe Bemubung murde. Rach vielem Unterhandeln wurde Colln zu dem Orte bestimmt (1636 gegen das Ende), wo ein Bergleich die Parteien vereinigen follte. Aber unter den fries gerifchen Machten ichien feiner es Ernft gu fenn um den Frieden der Belt; wenigstens mar er nicht der

<sup>\*)</sup> Ep. 722. p. 305, 355. p. 866, 789. p. 340, 797. p. 345 u. m.

<sup>\*\*),</sup> Ep. 719. p. 304. Pufendorf IX., 86.

Bunfch des frangofischen Ministeriums: ") es er-Plarte', daß es nicht ohne feine Berbundeten auf irgend einen Bertrag fich einlaffen wollte. lander aber hatten zu Bervins den ftolgen Übermuth römischer Runtien auf eine Beise erfahren, die den Schweden gerechte Urfache gab, die papfliche Bermittelung zu bermerfen. Dazu rieth Grotius oft dem Reichstangler; ••) und wiewol die Benetianer, die fich das Unfeben gaben, der protestantischen Gache geneigter zu fenn, ale ber Papft durfte, fich ale Mittler anboten, so veranderte er doch seine Meinung nicht: denn es ließ fich nicht bon ihnen erwarten, daß'fie amifchen den Regern und dem beiligen Saupte ihrer Rirche mit gleichgemeffenen Geritten batten mandeln follen: auch bewies der erfte, daß fie gu gefallen fuchten der dreifachen Rrone! •c•)

<sup>\*)</sup> Ep. 699 et 709: Neque festinat Cardinalis, cui bellum pace tutius. — Die Gemuther waren überhaupt aum Frieden noch nicht fühl genug.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 690 et 691. p. 284. Bergt. fast alle Beiefe diefer Zeit. Grotius glaubte, der Rardinal muniche,
er möge nach Colln geben, um ihn tos zu werden.
Ubrigens wurde ausgemacht, daß Schweden, wegen
diefer Berwerfung des Papstes und Collns, mit dem
Raifer zu Hamburg unterhandeln sollte unter danischer
Bermittelung; Frankreich schiedte auch seinen Gesandten dahin, auf daß Schweden sich nicht allein vertruge. Pufendorf VIII., 78.

<sup>\*\*)</sup> Der Doge, an die Ronigin von Schweden darüber ichreibend, hatte fie durchlauchtigfte, aber nicht groß-

Frankreich schien übrigens bem römischen Raiser so feind nicht zu senn. Als Ferdinand II. (1637) starb, da legte Ludwig XIII. die Trauer an, und befahl, daß keiner an den Hof kommen sollte, außer im schwarzen Rleide: Grotius ging daher, so lange dies dauerte, nicht hin. 9) —

Herzog Bernhard von Weimar, wein Feldherr und Beld wie wenige, hatte (1637) von den Franzosen die Erlaubniß erhalten, den Rrieg nach eigenem Gefallen zu führen: da zeigte er, was sein großer Geist vermochte. Aber die Franzosen, die bald ansingen zu besorgen, der Weimar möchte sich, als regierender Fürst, am Rheine in seinen Eroberunzgen seisten, unterließen, ihn so zu unterstüßen, ...) daß der volle Vortheil von seinen Thaten und Wil.

mächtigste genannt; ein Unterschied, den bie Papfte zwischen Wahle und Erbreichen machten, welches lete tere Schweden unter Guftav Basa bekanntlich zu fenn aufgehört hatte. Ep. 851. p. 374. Grotius hatte darüber einen Disput mit dem venetianischen Minister, in welchem dieser seinen Grunden nachgab. Le Vassor V. p. 94. f. Pufendorf IX., 63.

<sup>&</sup>quot;) Pufendorf IX., 72, Far die Renntnif der gegene wartigen Lage der Dinge ift Ep. 827, in welcher Grotius eine Schilderung berichtet, die er davons bei der Abergabe eines Briefes feiner Romigin zur Untreibung der Frangosen machte, interessant, wie viele andere,

<sup>\*\*)</sup> Obwol ihm 1635 Elfaß und hennegau von Franke reich versprochen war. Meufel 4. S. 207.

fen hatte gezogen werden konnen: Grotius, der feine Sache betrieb, wie die der Schweden, ) riche tote wenig bei den mißtrauischen Franzosen aus. Dessen ungeachtet erfacht Bernhard »durch Gottes Hulfe und eigne Tugend« einen so glorreichen Sieg, ••) daß der alletchristliche König es nicht unterlassen konnte in der ersten Freude über die Nachricht diese dem Grotius vor allen andern mitzutheilen. Diesser benufte die Gelegenheit, dem Herzoge Untersstügung auszuwirken, und Se. Majestät konnte nicht umbin, sie zu versprechen.

<sup>9)</sup> Grotius und Bernhard standen auch perfonlich in genauer Berbindung; bei feinem Aufenthalte in Paris war der herzog viel bei fenem, und übergab ihm quaedam sibi cara, quod in Gallorum aut aliorum Regis subditorum manu ea esse nollet. Ep. 876. / p. 585.

<sup>&</sup>quot;) Bei Rheinfelden, 23ften Febr. 1638.

Ep, 923. 926. Omnia movebimus, ne tanta ducis wirtus ab amicis destruta successibus careat. Bergl. Ep. 927. Pufendorf IX., 38. 39. Le Vassor V. — Es macht Freude, das vielt Gcone, was Grotius der Königin von Frankreich zu fagen wußte, als ihre Schwangerschaft bekannt wurde, zu lesen. Ep. 957. p. 427. Eins wollen wir anführen. Er vetsicherte, wie er darüber nachgedacht, quid ab hoc suturo partu sperandum nobis esset; occurrisse illud quod rerum naturae inquisitores nos docent, Delphinum, quoties multum se commovet, sinem adserre tempestatibus et serenum mare sacere. Sie u. s. w. Als aber Ludwig XIV. nachher schon Bahne mit auf die Welt brachte, so nannten die Schmeichler ihn einen andern

Der Dapft hatte den Krieden nicht fo ichnell mieder herstellen konnen, als er vielleicht gehoffe hatte: darum suchte er vorläufig einen Baffenftillfand zu Stande zu bringen, mahrend welchem aber den Krieden unterhandelt werden tonnte. Da Schmeden und Kranfreich dem Baffenflillstande nicht abgeneigt maren, fo entffand zwifden Chavigny und. Grotius eine lange Berhandlung .) über die Bedingungen, unter welchen man die Maffen ruben laffen durfe, und über die Gubfidien, melde Gdmeden mahrend diefer Baffenrube bon Frankreich er-Schmald, ein geheimer Gefretair halten follte. des Reichskanglers, mar desmegen mit Auftragen nach Frankreich geschickt, und, da er bekaum mar mit der Gefinnung des ichmedifchen Minifteriums, fo ließ Grotius ibn Untheil nehmen an feinen Conferengen mit Chavigny. Gewiffe Provingen in Deutschland in ihrer Macht gu behalten, und die völlige Ansbezahlung der Bulfegelber von Frantreich, das mar'es, mas die Schweden verlangten, und worauf Grotius mit feiner gewöhnlichen Festigkeit bestand. Die Frangosen wollten fich nicht

Hertules; Grotius aber meinte, wenn fie auch nicht Rraft, fo zeigten fie gewiß Gierde (nach Land) an. Meufel's Gefcichte von Frankreich IV., 345. Wie fehr er fich übrigens auch dann offentlich nach feinem Zeitalter richtete; Ep. 1079.

<sup>\*)</sup> Mehrere Briefe un Openstiern's von Ep. 950 an.

dazu perfieben; und' Gomald, weil Drenftierna wirflich gedugert haben mochte, dag man im außerften Salle feine Forderungen etwas einfchranten muffe. mar menig jufrieden mit Groot's bartnadiaem Befen. Darum begab er fich ohne fein Mitmiffen gu Chavigny, und eröffnete ihm; wogu man fich pon ichmedifcher Seite entschließen murde. Ja, Grotins erhielt bald nuchher auf feine fchriftlichen Forderungen eine Untwort mit der Erflarung, daß 211les zwifchen dem Rardinal und Comald icon ausgemacht fen. Das leste murde bon diefem gwar geleugnet, aber er drangte boch in Grotius, miemol umfonft, eine in ichwedischer Sprache (die Grotins nicht verftand) verfaßte Übereinfunft zu unterichreiben; und gab vielfach ju verfteben, dag er sine andere Bollmacht habe, als Grottus, über diefen und andere Gegenstände zu unterhandeln: auch ließ er fich einen Gefandten Schwedens nennen, und hatte ichon früher Groot's Gemablin mit einem Unglude bedroht, daß ihr bevorftebe. Grotius, im ichmerglichen Unwillen über die Unmagung, eines braufenden, der frangofiften Beftechung guganglis chen, ") Junglings, und ungewiß, wie weit die Bollmacht gebe, die Schmald mitgebracht-zu baben vorgab, ichrieb darüber an Drenftierna, daß

Die Frangosen hofften viel von ihm; auch, daß er Grovten ichaden murde, und magnas pocunias nomini frustra dant, Ep. 1049. p. 473.

Indeß fragte doch Grotius, mude der undufhörlichen Neckereien, den Reichskanzler bei dieser Gelegenheit: ob es nicht besser ware, gar keine Gesandtschaft bei einer Macht zu halten, die nicht geneigt sen, solche Ansprüche zu erfüllen, als Schweden zu machen, wegen seines Ruhms und seiner Thaten, sich berechtigt glaubte. Aber Drenstiernawar der Meinung, daß dies geschehen musse; und es sen ihm Pflicht und Ehre, den Gesandten zu beschützen, dem man nichts vorwerfen konnte, als zuviel Liebe und Eifer für das schwedische Reich.

Einen ahnlichen Streit um den Borrang hatte der schwedische Gesandte bald nachber (1637) mit denen von England. An Pauw's Stelle sendeten die vereinigten Riederlande ihren Ambassadeur in Benedig. Dosterwich, nach Paris. Grotius schiette ihm, seinem alten Freunde, wie die Gesandten anderer Mächte, seinen Wagen entgegen. Dies ser stellte sich vor die der beiden engländischen Misnister. Die Engländer machten den Schweden bald den Plat streitig, und, da sie in größerer Anzahl gegenwärtig waren, als diese, so besamen sie sich nicht lange, ihre Ansprüche mit dem Degen zu uns

tius wieder Ursache, sich über den Gesandten Benedigs, aber einen andern, zu beklagen: neque in compellatione neque in sessione detulit, quae par erat. Ep. 947. p. 419.

<sup>\*)</sup> Ep. 745. p. 317.

ferftugen. Der Maridall de la Korce, melder bom frangofifchen Sofe dem Gefandten, entgegenges schiedt mar, wehrte den Rampf, aber er ichien doch für die Englander gu enticheiden: unter Beinrich III. fen diefen der Borrang por den Schweden guer-Die Schweden gaben ihr Recht nicht auf. aber fie nahmen, wie die Englander, den Borithlag daß ibr, fo wie der Bagen des ordentlie chen Gefandten von England, fich gang bon dem Buge entfernen follte. .) Darüber entftand nachher eine lange und lebhafte Berhandlung unter den Gefandten beider Rationen. In allen Bundniffen gipie ichen Granfreich und Schweden, zeigte Grotius, ftanden die Ramen beider Reiche wechselsweise poran: England aber fen den Frangofen beständig ge-Das Glud, fruber der Chriften beiligen Blauben empfangen zu haben, tome einer Ration nicht, wie der Graf Leicefter meinte, die Ehre des politifchen Borrange geben: das wurde ein Sindernig mehr fenn fur die Berbreitung der Religion, weil die großen Machte des Drients fich schwerlich entschließen durften, den fleinften des Abendlandes Aber das Alterthum des Reichs ente nachzustehen. scheide: das schwedische fen alter, als die Unnalen der Bolfer reichten; Lacitus rede davon auf eine Art, welche die Macht desselben beweise; und in

<sup>\*)</sup> Ep. 7.8. p. 302.

der Folge der Zeit werde es mehrmals mit Ruhm erwähnt. •)

Übrigens storte dieser Zwist der Gesandten ihr perfonliches freundschuftliches Berhaltnis gar nicht. Aber die Franzosen, bekannt mit der Reizbarkeit des schwedischen Legaten, suchten ihr Muthchen dadurch zu kublen, daß sie einen Zeitungsschreiber die Sache erzählen, und den Namen der Engländer immer porsansen ließen, wogegen Grotius protestiete.

Roch vor diefer Beit that Papft Urban VIII., mit Recht fur das Beil der Rirche, deren Saupt er mar, beforgt, weit der tatholifche und allerdrift. liche Ronig Rrieg wider einander führten, und der lette, im Bunde mit den tegerischen Protestanten, Schritte gethan hatte, die zwischen ibm und dem romifchen Raifer einen langen Rrieg befürchten liefen. diesen Machten den Borichlag, unter feiner Bermittelung der Christenheit den Frieden wieder zu geben; ' und er betrieb die Sache um fo effriger, je lauer Damemarts fruchtlofe Bemuhung wurde. Nach vielem Unterhandeln murde Colln gu dem Orte bestimmt (1636 gegen das Ende), wo ein Bergleich die Parteien vereinigen follte. Aber unter den friegerifchen Machten ichien teiner es Ernft gu fenn um den Krieden der Belt; wenigstens mar er nicht der

<sup>\*)</sup> Ep. 722. p. 305, 355. p. 866, 789. p. \$40, 797. p. 345 u. m.

<sup>\*\*),</sup> Ep. 719. p. 304. Pufendorf IX., 86.

Bunfch des frangofifchen Minifteriums: ") es er-Blarte, daß es nicht ohne feine Berbundeten auf irgend einen Bertrag fich einlaffen wollte. lander aber hatten gu Berbins den ftolgen Ubermuth römischer Runtien auf eine Beise erfahren, die den Schweden gerechte Urfache gab, die papfiliche Bermittelung zu bermerfen. Dagu rieth Grotius oft Dem Reichstangler; ••) und wiewol die Benetianer, Die fich das Unfeben gaben, der protestantischen Gache geneigter zu fenn, als ber Dapft durfte, fich als Mittler anboten, fo veranderte er doch feine Meinung nicht: denn es ließ fich nicht von ihnen erwarten, daß fie gwifden den Regern und dem beiligen Saupte ihrer Rirche mit gleichgemeffenen Geritten hatten mandeln follen: auch bewies der erfte, daß fie gu gefallen suchten der dreifachen Rrone! •00)

<sup>\*)</sup> Ep. 699 et 709: Neque festinat Cardinalis, cui bellum pace tutius. — Die Gemuther waren überhaupt gum Frieden noch nicht fuhl genug,

F. 690 et 691. p. 284. Bergt. fast alle Beites biefer Zeit, Grotius glaubte, der Rardinal muniche,
er möge nach Colln geben, um ihn tos zu werden.
Ubrigens wurde ausgemacht, daß Schweden, wegen
dieser Berwerfung des Papstes und Collns, mit dem
Raiser zu Hamburg unterhandeln sollte unter danischer
Bermittelung; Frankreich schiedte auch seinen Gesandten dahin, auf daß Schweden sich nicht allein vertruge. Pufendorf VIII., 78.

<sup>\*)</sup> Der Doge, an die Ronigin von Schweden darüber fchreibend, hatte fie durchlauchtigste, aber nicht groß-

Frankreich schien übrigens bem römischen Raiser so feind nicht zu senn. Als Ferdinand II. (1637) starb, da legte Ludwig XIII. die Trauer an, und befahl, daß keiner an den Hof kommen sollte, außer', im schwarzen Kleide: Grotius ging daher, so lange dies dauerte, nicht hin. O) —

Herzog Bernhard von Weimar, sein Feldherr und Beld wie wenige, hatte (1637) von den Franzosen die Erlaubniß erhalten, den Arieg nach eigenem Gefallen zu führen: da zeigte er, was sein großer Geist vermochte. Aber die Franzosen, die bald anfingen zu besorgen, der Weimar möchte sich, als regierender Fürst, am Rheine in seinen Eroberungen festsesen, unterließen, ihn so zu unterstüßen, ...) daß der volle Vortheil von seinen Thaten und Wil-

machtigste genunnt; ein Unterschied, den bie Papfte zwischen Wahle und Erbreichen machten, welches legetere Schweden unter Guftav Basa bekanntlich zu fenn aufgehört hatte. Ep. 851: p. 374. Grotius hatte darüber einen Disput mit dem venetianischen Minister, in welchem dieser seinen Grunden nachgab. Le Vassor V. p. 94. f. Pufendorf IX., 63.

<sup>&</sup>quot;) Pufendorf IX., 72, Für die Renninis der gegene wartigen Lage der Dinge ift Ep. 827, in welcher Grotius eine Schilderung berichtet, die er davone bei der Ubergabe eines Briefes feiner Römigin zur Untreibung der Frangofen machte, interessant, wie viele andere.

<sup>\*\*)</sup> Obwol ihm 1633 Elfaß und hennegau von Franke reich versprochen war. Meufel 4. S. 297.

fen hatte gezogen werden konnen: Grotius, der feine Sache betrieb, wie die der Schweden, ) richa tote wenig bei den mißtrauischen Franzosen aus. Dessen ungeachtet erfacht Bernhard »durch Gottes Hulfe und eigne Tugenda einen so glorreichen Sieg, ..) daß der alletchristliche König es nicht unterlassen konnte in der ersten Freude über die Nachricht diese dem Grotius vor allen andern mitzutheilen. Diesser benufte die Gelegenheit, dem Herzoge Untersstützung auszuwirken, und Se. Majestat konnte nicht umbin, sie zu versprechen.

<sup>\*)</sup> Grotius und Bernhard standen auch perfonlich in genauer Berbindung; bei seinem Aufenthalte in Paris war der Herzog viel bei jenem, und übergab ihm quaedam sibi cara, quod in Gallorum aut aliorum Regis andditorum manu ea esse nollet. Ep. 876.

<sup>&</sup>quot;) Bei Rheinfelden, 23ften Febr. 1638.

Ep, 923. 926. Omnia movebimus, ne tanta ducis virtus ab amicis destituta successibus careat. Bergl. Ep. 927. Pufendorf IX., 38. 39. Le Vassor V. — Es macht Freude, das vielt Schöne, was Grotius der Königin von Frankreich zu fagen wußte, als ihre Schwangerschaft bekannt wurde, zu lesen. Ep. 957. p. 427. Eins wollen wir anführen. Er versicherte, wie er darüber nachgedacht, quid ab hoc suturo partu sperandum nobis esset; occurrisse illud quod rerum naturae inquisitores nos docent, Delphinum, quoties multum se commovet, sinem adserre tempestatibus et serenum mare sacere. Sie u. s. Ms aber Ludwig XIV. nachher schon Bahne mit auf die Welt brachte, so nannten die Schmeichler ihn einen andern

Der Dapft batte den Rrieden nicht fo fcnell wieder herstellen konnen, als er vielleicht gehofft hatte: darum fuchte er vorläufig einen Baffenftillfand gu Stande gu bringen, mabrend meldem aber den Krieden unterhandelt werden tonnte. Da Schmeden und Frankreich dem Baffenflillstande nicht abgeneigt maren, fo entffand gwifchen Chavigny und. Grotius eine lange Berhandlung \*) über die Bedingungen, unter welchen man die Baffen ruben laffen durfe, und über die Subfidien, welche Schmeden mabrend diefer Baffenrube bon Frankreich er-Schmald, ein geheimer Gefretair des Reichstanglers, mar desmegen mit Auftragen nach Frankreich geschickt, und, ba er bekaumt mar mit der Gesinnung des ichmedifchen Ministeriums, fo ließ Grotius ihn Untheil nehmen an feinen Conferengen mit Chavigny. Gewiffe Provingen in Deutschland in ihrer Macht gu behalten, und die völlige Ansbezahlung der Bulfegelder von Frantreich, das mar es, mas die Schweden verlangten, und worauf Grotius mit feiner gewöhnlichen Festigkeit bestand. Die Frangosen wollten fich nicht

Herkules; Grotius aber meinte, wenn fle auch nicht Kraft, fo zeigten fie gewiß Gierde (nach Land) an. Meufel's Geschichte von Frankreich IV., 545. Wie fehr er fich übrigens auch dann öffentlich nach feinem Zeitalter richtete: Ep. 1079.

<sup>)</sup> Mehrere Briefe un Orenstiern's von Ep. 950 an.

dagu perfleben; und' Somald, weil Drenflierna wirflich gedugert haben mochte, dag man im außer. ften Kalle feine Korderungen etwas einschränken muffe. war wenig gufrieden mit, Groot's hartnactigem Darum begab er fich ohne fein Mitwiffen Wefen. su Chaviann, und eröffnete ibm, wozu man fich von schwedischer Seite entschließen murde. Ja, Grotins erhielt bald nachher auf feine fchriftlichen Forderungen eine Untwort mit der Erflarung, daß 211les amifchen dem Rardinal und Comald ichon ausgemacht fen. Das lette murde von diefem gmar geleugnet, aber er drangte boch in Grotius, wiewol umfonft, eine in ichwedifcher Sprache (die Grotins nicht verftand) verfaßte Übereintunft zu unterichreiben; und gab vielfach zu verfteben, daß er sine andere Bollmacht habe, als Grotins, über diefen und andere Gegenstände zu unterhandeln: auch ließ er fich einen Gefandten Schwedens nennen, und hatte icon früher Groot's Gemablin mit einem Unglude bedroht, daß ihr bevorftebe. Gtotius, im ichmerglichen Unwillen über die Unmagung, eines braufenden, der frangofifchen Beftechung guganatis den, \*) Junglings, und ungewiß, wie weit die Bollmacht gebe, die Schmald mitgebracht-ju baben vorgab, ichrieb darüber an Drenftierna, bag

<sup>\*)</sup> Die Franzosen hofften viel von ihm; auch, daß er Grovten schaden murde, und magnas pecunias nemini frustra dant, Ep. 1049. p. 473.

es den Rrangofen ein Lachfest Bereiten beife, er fich ichmedifcher Befandter nenne, ohne es gu fenn, Schmalch aber es fen ohne den Ramen; daß es für ibn im berannahenden Alter bart fen, mit einem fold' übermathigen Jungling ju ftreiten; daß er Ge. Bobeit um fraftigen Schut bitte, wie er ibn bisber empfangen habe, weil er Mes, mas er gethan, mit der beften Gefinnung fur Schweden gethan, und es tein leichtes Geschäft gewesen fen, eines porber fast unbekannten Bolkes Ruhm durch Wort und That bei den Frangofen geltend zu machen; daß er aber, menn er Schweden nicht mehr nutlich mare, lieber in den Drivatftand gurudfehren, als dem Reiche gur Laft, und fich zur Schmach leben wolle! ") - Die Unterhandlung erreichte übrigens ihren 3med nicht, aber Schmald, nachdem er feinen Ubermuth noch eine Beitlang in Paris getrieben hatte, fand nachfeiner Burudtunft in Schweden feinen Betrug entdedt, und fuchte fich durch Unnahme der tatholifden Religion unter den taiferlichen Fahnen eine neue' Bludsbahn gu eröffnen: Grotius blieb in feiner Burde und Achtung!

Als Grotius (im Sommer 1638) einmal bon St. Germain, wo er bei dem Könige eine Audienz gehabt hatte, zurudtam, so fand er in einem Dorfe, durch welches der Weg ging, eine Menge Volks versammelt, um der hinrichtung einiger Verbrecher

YS. zu diefem verschiedene Briefe von 976. p. 439 an.

beiguwohnen. Giner feiner Leute frieb , um Plag gu machen, das Bolt etwas heftig aus einander. Da verbreitete fich ichnell der Argwohn, die Berren im Bagen wollten die Delinquenten mit Gewalt befreien. Sogleich geschahen, weil bie Frangofen das Schauspiel gu verlieren fürchteten, Schuffe auf Broot's Bagen; fein Ruticher wurde fo vermundet, daß er bald darauf flarb; et felbft, den die Rugeln taum vermieden, und feine Begleiter aus dem Bagen geriffen; und es dauerte lange, ebe ihr Gefchrei, er fen der Befandte Ochmedens, fie den Mighandlungen der Menge entzog. - Der Ros nig bon Frankreich bezeigte ihm feine Theilnahme über diefes ungludliche Ercignig, und lieg ibm verfprechen, daß die Gache ftreng unterfucht und beftraft werden follte. ' Grotius war weit entfernt, eine Bergehung ahnden gu wollen, die auf ihn felbft, durch Migverständniß, unternommen mar: aber er hielt doch dafür, daß es für die allgemeine Gicherbeit nicht unbeilfam fenn murde, wenn man durch anscheinenden Ernft das Bolt Borficht lebre. Schuldigften maren entflohen: aber auch die Berhaftung anderer Theilnehmer hinderte Grotins nicht. Die Untersuchung murde porgenommen: jene Schuldigen gum Tode verurtheilt, und ihr Bermogen dem Grotius guerkannt. Da bat er für Alle um Gnade, und der Ronig fchlug fie nicht ab. In dem Bilde der Gebuldigen murde die Strafe

pollzogen; sie felbst blieben verschont: Grotius gab ihnen ihr Bermogen gurud.

3m Jahre 1639 erwartete man, nicht ohne. Grund, große und ruhmvolle Thaten von den Berbundeten gegen die Raiferlichen: der Beneral Bans ner drobte ihnen bon der einen Geite, und von der andern Bergog Bernhard von Weimar. '00) Aber Diefem murde der Übergang über den Rhein unmöge lich gemacht, weil er, ungeachtet des beständigen Drangens von Grotius, der feine Glorie gum Beften der protestantischen Sache ftete gu befordern, und jest zu verhindern fuchte, daß nicht des faiferlichen Beeres gange Caft gegen den andern General der Schweden drude, nicht die Unterftugung von Frankreich erhielt, die er bedurfte. Richelien, aufgebracht darüber, daß det Bergog nicht gu bewegen mar, den ichonften Stein aus feines Ruhmes Rrone, die Reftung Breifad, zu reifen und in feine gierige Sand gu legen, \*\*) und gefrantt, weil Bernhard's deutsches Fürstenblut fich gegen eine

<sup>\*)</sup> Ep. 988. p. 447 und in mehreren bis 1041. p. 469.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 1104 u. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Man glaubte, Grotius fen Schuld daran, daß der herzog auf dem Besige Breisachs hoftand; dies vermehrte den haß gegen ihn. Meusel 4, 350. Gosviel ist gewiß, daß Grotius dem herzoge in allen seinen Berhaltnissen mit Frankreich durch Rath und That zu dienen suchte.

Cheverbindung mit der Richte des ftolgen Rardingls ffraubte, .) hoffte von feiner Schwache die Rach. giebigfelt, die er in der Mitte friegerifcher Macht nicht zu fennen ichien : darum ließ er ihn ohne ge-Borige Bulfe. Als daber (1639), nach einer Rrants heit von dreien Tagen, der Beid in der Kraft der Jahre -in Reuburg flarb, welcher Deutschlands Bierde und letter Sort's . ) gu fenn fchien, und man fich nicht überzeugen konnte, daß folche Lebens. fulle anders als durch Gift gerftort fen : fo fehlte es nicht an Menschen, die es mischen ließen von des Rardinals Hand. Grotius, der es wußte, "daß der Machtigen Tod folden Berdase fast immer ere regt, . fcbrieb anfanglich die Urfache feines Todes: einer anfleckenden Rrantheit gu, die damals berra fchen follte: \*\*\*) aber nachher wurde auch er übers geugt, daß ihm, von einem Urgte aus Genf. der

<sup>\*)</sup> Bur Maitreffe ift die Dame zu icon; als Gemah. lin für mich zu gering, fagte Bernhard. Meufel 4, 302.

bingu, Suedi, Galli et si quid in Germania restat Germanico digdum nomine, inter infelicissimos numeret diem 38 Julii, tanti Principis morte infamem. Ep. 1217. p. 549. Er sagt, er sen sast ultimus Germanorum gewesen. Ep. 1224. Quem unum propa Principis dignum nomine habebat Germania. Ep. 1216.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 1216.

Dadestrant gereicht fen, ?) wiewol feine Briefe es taum beweisen, dag er Frankreiche Minister in Berdacht gehabt. - In des Bergogs Gefolge (inter nobiles domesticos) befand sich (seit 1636) einer von Groot's Cohnen, Diedrich. Bernhard batte in feinem Teftamente einem jeden feiner adelichen Begleiter fast zwölftaufend Franten bestimmt. Diefe zu bezahlen, und die Urmee anfangs gu unterhalten, mar Geld in feiner Raffe. Aber diefe nahm der Ros nig von Frankreich ju fich; und, ale die übrigen Bermachtniffe bezahlt murden, da mußte der Rars dinal Richelieu, um Grotius, den Bater, gu franten, es dabin ju bringen, daß Diedrichen de Groot das Geld vorenthalten murde. 40) So weit ging Richelieu's fleinlicher Ginn, wenn Derfonlichkeiten in's Spiel tamen; fo maren in einem Menfchen, "der Frankreichs Bluthe auf Deutschlands Blud ju grunden magte, . ... der hohe politische Blid, welcher Europa umfaßte, und die Erbarm: lichkeiten eines gewöhnlichen Mannes munderbar pereint!

Friedrich Heinrich, Prinz von Dranien, überzeugt, daß die Urmee des Herzogs von Weimar, jest ohne Herrn, lieber einem protestantischen Kürsten

<sup>†)</sup> Ep. 1249, p. 566. Le Vassor tom. V. p. 688. f. Dus fendorf's XI, §. 59.

<sup>\*\*)</sup> Memoires etc. de la réine Christine III. p. 148.

<sup>\*\*\*)</sup> Darft. des Fürftenbundes."

Deutschlands dienen murde, als irgend einer tatho. lifchen Macht, .) veranlagte feinen Reffen, Rart Quomig, Churpringen bon der Pfalg, fich nach England zu begeben, um von felnem Ontel, Rarl I., das Geld zu erhalten, mas ihn gum Berrn der Bernhard'ichen Urmee machen tonute. Der Ro. nig bon England gab dem Pringen 25000 Pfund Sterling; aber er wollte, daß diefer nicht ohne Ginperftandniß mit der frangofifchen Rrone feine Sache bei dem Weimar'ichen Beere führen follte. Darum wollte der Pring feinen Beg durch Frankreich nebe men, un fich unmittelbar mit dem Ronige gu vereinbaren. Die frangofischen Minister, die das geübte Beer nicht in fremde Sande tommen laffen moll. ten, und ichon felbit mit den Gubrern deffelben in Unterhandlung getreten maren, übereilten fich nicht, dem Churpringen nach England die Daffe gu ichiden, welche der frangofifche Gefandte dafelbft fur nothig ertlart batte. Rarl Ludwig, der es fühlen moche te, daß mie der Beit Alles verloren fen, entichlog fich, rafches Ginns, durch Frankreich nach Breifach ju reifen, ohne feine Burde ju ertennen ju geben: aber mit jugendlicher Unbesonnenheit ichiffte er sich öffentlich ein, und empfing alle die Suldigungen,

<sup>&#</sup>x27;) Bernhard hatte fie seinem altesten Bruder, Bilhelm, im Testamente bestimmt; aber herzog Bilhelm war dem Prager Frieden beigetreten, und mochte ihn nicht brechen.

welche ein Bolt dem fürstlichen Neffen seines Königs beweisen mochte. Da half es fichts mehr, daß et auf Frankreichs Boden den Namen anderte! Allv-er auf seinem Wege zum Könige, nach Lion, bis Mouisens gekommen war, so wurde er angehalten, und, wie er den angenommenen Namen für seinen wahren geltend machen wollte, auf die Cifadelle gebracht. Durch diese Berleugnung gab er den Franzosen eine Beschönigung ihres Versahrens, weil sie einen Besweis einer übelen Absicht von Seiten des Prinzen zu geben schien! Er wurde nach Vincennes geführt, und, nicht ohne Harte, gefangen gehalten.

Alle Sofe Europa's nahmen Theil an diesem Borfalle, fo, wie ihre Absichten verschieden maren; am meiften der Konig von England. Da aber Leicefter die Befreinng des Churpringen nicht erhalten fonnte, fo murde die Ronigin von Schweden um ihre Mitmirtung gebeten. Der Ronig von Frant: reich fah es gern, daß Grofius zwischen feine und den englandifchen Minifter als Bermittler trat, und ließ ihn durch Chavigny feiner befondern Soch. achtung verfichern; auch Richelieu ichage ibn: an frubere unangenehme Auftritte fen der Dater . Jofeph (der fest todt mar) Schuld gemefen! tius entwarf bald eine Erflarung, welche der Pring ausstellen follte, um feine Freiheit wieder gu erlangen: er habe mit der Beimar'ichen Urmee nicht ohne Einwilligung der Konigin bon' Schweden und des Ronigs von Frankreich unterhandeln wollen; molle

wolle er es funftig; er gebe fein Bort, nicht ohne des Ronigs Erlaubniß Paris gu verlaffen; Englands Befandter folle, wie feine eigene Shre, für Diefes Chavigny verlangte, auch Beriprechen burgen. Grotius folle dafür haften. Aber Beicefter hat: te Befehl, die Freiheit des Pringen unbedingt gu verlangen. Much gefielen die letten Papiere dem fcmedifchen Gefandten nicht, welche Chavigny ibm aur Unterschrift guftellen ließ: der Frangofe machte feinen Ronig jum herrn der Urmee ges Derzoge von Beimar, weil er fie bezahlt hatte; aber Grotius hielt dafür, fie gebore den Schmeden und verbundefen Deutschen, weil Bernhard nie etwas ander res, als Frankreichs Bundesgenoffe hatte fenn wollen. •) Bahrend diefer Bergogerung ferieb die Ronigin von Schweden felbft an den Ronig von Frantreich, fur den Churfurften von der Pfalz. Als Grotius diefen Brief übergab, fo hielt er eine portreffe liche Rede, in welcher er Gr. Majeflat zeigte, dag der Ronige iconfter Schmud Milde fen, die befonders dem gezieme, der fich den allerchriftlichen nenne, wie fie Beinrich IV. geubt. Dann redete er (wie einft Golon) mit alter Beisheit über die

<sup>\*)</sup> Es foll aber in dem Bertrage zwischen Frankreich und Bernhardten, obwol in einem geheimen Urtikel, bestimmt gewesen senn, daß die Armee, die der Herzog zu organisiren versprach, unter französischer Hoheit fteben sollte. Meusel 4, 297.

Nichtigkeit menschlicher Hoheit: der alte Glanz des pfälzischen Kauses sen in solche Nacht versunken, daß der jüngste Fürst ohne Land, ohne Bolk, unstät, verkrieben, bei Fremden leben musse! Endlich erinnerte er den König so lebhaft an die frühern Versdienste der Pfälzer um Frankreich und an ihr Versdillniß mit dem öfterreichischen Hause, daß er nicht ungerührt blieb. — Aber die Franzosen singen bald nachher an, unmittelbar mit dem Prinzen zu unsterhandeln, und dieser, voll Sehnsucht nuch der Freisheit, versprach (und hielt in der Folge), was von ihm verlangt wurde.

Um dieselbe Zeit unterhandelte Grotius nm die Befreiung eines andern Mannes, an welchem den schwedischen Kriegern mehr gelegen war. Der Feldmarschall Horn war in der unglücklichen Schlacht bei Nordlingen gefangen geworden von dem Herzoge von Baiern. Johann von Werth war nachher in die Gefangenschaft des Herzogs von Weimar gezrathen. Werth befand sich in Frankreich, und die Franzosen hatten Gründe, wegen welcher sie Horn's Rückehr zur schwedischen Urmee nicht für vortheils haft hielten, wenn auch die Feinde zur Auswechs

bers 1639; ganglich befreiet im July 1640. S. Grotil Ep., welche zwischen dieser Zeit liegen, bis 1398. p. 638. Pufendorf XI., 60. XII., 52. Le Vassor V., 701. VI., 68.

selung desselben gegen Werth die Band bieten wollten. Grotius wußte es jedoch durch feine Thatigkeit dabin zu bringen, daß diese Auswechselung wirklich geschabe. (\*)

Dies mag, aus den vielen Berhandkungen, die Sugo Grotius über diese und andere Gegenstände betrieb, hinreichen, um ihn als Gesandten zu charakteristen; denn, wiewol er die übrigen Jahre seines Aufenthalts zu Paris nicht ohne Geschäfte des Staats lebte, so zeichnete er sich doch in ihnen so sbenig aus, als in andern, die er neben den angeführten zu betreiben hatte.

Was er aber mahrend diefer Gefandtschaft für Gelehrtheit und Wiffenschaft that (um auf das Zweiste zu kommen), das beweif't, daß er den Werth des Schafes, wovon der Mensch herr ift, kannte

6 2

Dachtere Briefe von p. 371 an. — Da wir Groot's Gefandtenleben hier verlaffen, so wollen wir noch Folgendes erzählen. Als er den Lod des Kardinals Richelieu erfuhr, sugte er: Non illum resodiam! und machte salgendes Epitaphium: Christianos principes musuis armis exercuit; aulam homuncionibus replevit: lusit Europam. Memoires etc. de Christine I., 77. — Wir haben Groot's Urtheil über Richelieu gegeben, wie er es gab, oder gegeben haben soll. Er sah es dem Staatsmanne nicht nach, daß er kein Mensch war! Hätte er öffentlich über ihn gesprochen, oder seine Geschichte der Nachwelt beschrieben, so wurde er gewiß den Ruhm erhalten haben, den er verdient! Geine Geschichten bürgen dasur.

und zu benugen verstand: die Zeit. Denn kaum maret in Paris angekommen, so spricht er in einem 
Briese an Saumaise (acht Tage nachber) von seie 
nen gelehrten Arbeiten und Planen, als ob sein ganz 
zes Leben sich in ihnen erschöpfen sollte; ) und die 
Wissenschaften waren seine Zustucht und seine Auf: 
beiterung beständig in den schwierigsten Momenten 
und den ärgerlichsten Verhältnissen seiner Gesandts 
schaft: in einer rührenden Eintracht stehen die Bries 
fe des gekränkten, wachsamen, thätigen Staatsmannes, neben denen des heitern, ruhigen, kräftigen 
Gelehrten und Beisen!

Aber von den Berten, die wir jest anguführen haben, ift ein großer Theil nicht mabrend feines Le-Lange hat die Belt, umfonst nach bens gedruckt. einem derfelben; an welchem er mit vieler Liebe ges arbeitet, verlangt, und erft der neueften Beit ift vergonnt, es zu befigen und zu bewundern. Grotius den Stobaus und die Spruche der griedifden Dramatiter in's Lateinische überfest batte, fo fing er, mabrend er als Privatmann in Daris lebte (1630), an, auch die griechischen Epigramme, pom Planudes gefammelt, und unter dem Namen Anthologie befannt, auf gleiche Beife gu bears beiten, und durch feinen gewohnten Bleif murde das Bert bald geendigt, aber nicht vollendet. Gobald er daber wieder nach Paris tam, gab er fich von

<sup>\*)</sup> Ep. 368. p. 134.

neuem Mube, feiner Uberfegung die Bolltommenbeit gu geben, der fie fabig mar. .) Er hatte den griedifchen Tert nach eigenem Ginne vielfaltig verbefe' fert, und da er erfuhr, daß Galmafius an einer Musgabe der Anthologie arbeite', und die Epigram. me mit mehreren alten Codicibus (?) zu bergleichen Gelegenheit gehabt batte, fo bat er diefen um feine Berbefferungen, damit feine Bermuthung durch Die Autoritat alter Berte unterftugt werden möchte. ••) Saumaife fcblug ibm feine Bitte nicht ab; und fo war Alles zum Drucke bereit, ...) Aber der Bunfch, daß diefer in Solland, und nicht in Frankreich geschehen follte; das Berlangen nach Glegang und Richtigkeit; die Nothwendigkeit großer Regifter, Die wenige Luft der niederlandifchen Buchhandler, Die fith bor einem fo großen Unternehmen etwas gefürchtet, und auf Saumaife's Ausgabe gewartet gu haben icheinen, verzögerten die Sache von einer Beit gur andern; †) Groot's Tod endlich mar die Urfache, daß der Druck, der fcon angefangen mar, ††) gang unterblieb. Diejenigen, welche die Sandidrift

<sup>\*)</sup> In dem Briefe an Saumaise: Quid, si ad nugas sed non indoctas revertar, et edam latine Epigrammata Paludae coll.?

<sup>\*\*)</sup> Ep. 418.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 527.

<sup>†)</sup> Ep. 368. 486. 612. 402. 509. 1698 u. m.

<sup>††)</sup> Ep. 1721. p. 740.

oder eine Abichrift davon gefeben hatten (wie Leclere und der Jesuit Berthier), fprachen darüber auf eine Beife, die dazu geeignet mar, das Be-Sauern der Gelehrten zu unterhalten und zu vermeh: ren. Endlich ift es dem Berrn ban Bofch gefungen; an einer Abichrift derfelben, oder vielmehr gu der handichrift felbft, zu gelangen, ") und, welches erfreulich ift dem Berehrer der Biffenschaften und Belehrtheit, mitten unter den Drangfalen feines Baterlandes ift es ihm geglückt, eine Ausgabe davon peranstalten zu konnen. 00) Richt weniger erfreulich ift die bobe Berehrung, die Bofch, wie Meermann, dem Grotius bringt, und der bebre Enthusiasmus, mit welchem er gu deffen Genius binaufblickt. Bas die Zeitgenoffen Groot's an ibm priefen, darin ffimmt Bofch ihnen aus voller Geele bei; ja,' was fruher felten oder nie gefcheben fenn durfte, er fest ihn über des Erasmus herrlichen

Der Jesuit Berthier laßt das Original in ider Bibliothek des Jesuiten-Collegiums zu Paris senn, wo Eduard se Mercier, Groot's Sekretair, es 1665 niedergelegt haben soll. Burigny vie de Grotius II., 122., De Bosch aber erhielt aus England pom Herrn d'Orville einen Coder — in margine passim ab ipso Grotio emendatus.

<sup>\*\*)</sup> Anthologia Graeca, cum versione latina Hugonis Grotii, edita ab Hieronimo de Bosch. Utrajecti MDGCXCV; XCVII; XCVIII, Mittel 4. Bor dem ersten Bande p. VII. — XX. besinden sich Hug. Grotii prolegomena ad hanc Anthologiae editionem.

Geine Berdienfte aber' um die Unthologie icheint de Bofd mobl in's Licht gefest, und feine Übersetzung trefflich gewurdigt zu haben, wenn er ihren Berfasser dem Tereng vergleicht, der, obwol er Menander's Romödien überfeste, Driginal war. Denn (was auch von Groot's andern metrifchen Überfetungen gilt), wenn er auch den Ginn und Beift des griechischen Gedichte im Allgemeinen tief und richtig gefaßt, und mit gartem, biegfamem Ginne felten jum Schaden, oft jum Boetheile des Driginals, in portrefflichen lateinischen Berfen wieder dargeftellt hat: fo lagt fich doch eine wortliche Treue nicht erwarten. .) Aber, abgeseben von dem griechifchen Borbilde, bat uns Grotius eine Gallerie Gedichichen aufgestellt, herrlich an Beift und Form! ...)

Die Dankbarkeit, welche Grofius gegen Schweden, das ihn geehrt, und sich verherrlichte, fühlte,
und die Luft, welche sich an dem Ruhme und der.
Größe des neuen Baterlandes ergöfte, brachten ihn

<sup>\*)</sup> Daher ift es gekommen, daß zuweilen det Sinu ganz richtig wiedergegeben ift, und doch von Grottius falich gelefen zu fenn icheint. Übrigens ift beskannt, daß Jacobs gezeigt hat, wie Grotius für Rritik und Erklarung der Anthologie genugt werden konne.

<sup>&</sup>quot;) Richt immer fleht dem Griechischen die Uberfegung gur Geite: gu verdarbene Stellen ließ Gtotius unüberfest.

bald auf ein zweites Wert, auf die Untersuchung der Befdichten des Nordens. .) Buftap Adolph's Bifforie zu beschreiben, das mar fein Wunsch und fein Wille: ••) aber, nachdem er Alles gelefen, mas über den großen Ronig geschrieben mar, erfannte er, daß alle biefe Materialien nicht-hinreichten gu einem Berte, murdig der Nachwelt. Um daber wenigstens etwas für der Schweden Befchichte gu thun, mandte er fich an die Borgeit, und überfeste (man weiß, mit welchem Rechte) Dro. cop's vandalifche und gothische Geschichte, welde nur in einer ichlechten , Uberfegung im Lateinie fchen eriffirte, nach der Ausgabe von Befchelius, unterftugt von zwei Manuscripten der koniglichen Bibliothet gu Paris, und verband mit diefer ichage baren Übersegung manches Undere, mas fich auf die Beschichte Dieser Bolter bezieht; was bei dem Alten gu ihrem Lobe über fie vortommt., \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ep. 572. 622,

<sup>•\*)</sup> Ep. 641. 780. 676.

Historia Gotthorum, Vandalorum et Langobardorum; ab Hugone Grotio partim versa, partim in ordinem digesta. Que Werf erfoien 1655, und ente halt: 1) H. Grotii Prolegomena ubi Regum Gotthorum in Hispania Ordo et chronologia, et Elogia. 2) Vandalica et Gotthica Procopii, emendata pluribus locis. 3) Excerpta ex arcana Procopii historia ad res Vandal. et Gotth. pertinentia. 4) Ex Agathiae historia, a fine Procopii ad Gotthos pertinentia H. Grotio interprete. 5) Nomina appellativa et verba! Gotth. Vand. Langob., quae in hoc volumine repe-

Mehrmals haben wir Groot's Beschreibung der hollandischen Geschickten erwähnt, weil et, nacht dem er sie früh begonnen hatte, bei jedem Wechseldes Glücks immer wieder mit Liebe zu ihr zurücktehrte: er wollte seinem Baterlande und sich in ihr eine Saule errichten, die emporragen sollte unter den Menschen kommender Zeiten, ) so lange sie den Blick in die Bergangenheit nicht scheuen: darum fand er noch stets etwas daran zu verbessern. Es ist ungewiß, ob er das Ideal einer historischen Darzstellung, was ihm vor der Geele schwebte, erreicht; aber. in den Jahren seiner Gesandtschaft erhielt seine Historie, obwol sie während seines Lebens nicht ofz sentlich erschien, ) die Bollendung, die er ihr gezgeben hat: •••) darum sen uns hier, zum lesten-

riuntur: cum explicatione. 6) Jornandes Episc. Ravennas. de Getarum sive Gotthorum origine et rebus gestis, ex recognitione B. Vulcanii. 7) Beati Isidori, archiepiscopi Hispaliensis, Gotth, Vand. et Suevorum in Hispania Chronicon; e bibliotheca Vossii. 8) Pauli, Warnefredi Langobardi filii, Diaconi Forojuliensis, de gestis Langobardorum libri VI. Die Dedifation an Orenstierna, die schon geschrieben war (Ep. 825. pl. 360), sehlt.

<sup>&#</sup>x27;) Ep..98. p. 104.

<sup>\*\*)</sup> Erft 1657 wurde sie in Amsterdam bei Blaeu von feinen Gohnen Cornelius und Peter in Folio herausgegeben unter dem Titel: Hugonis Grotii Annales et Historiae de Robus Belgicis.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 595. p. 436. 859, 377. 402, 869. Noch 1641 foreibt er, Ep. 539. p. 917, an Boffius. » Aus

male, noch etwas darüber zu fagen erlaubt. es jedoch bei hiftorifchen Werten, wenn fie anders das Geschehene freu und mahr berichten (wie Grotius, fo weit es gu feiner Beit möglich war), auf den Inhalt nicht ankommt, fondern nur auf die Korm, und, wobon jene der Biederichein ift, auf den Beift, mit welchem die gacta ergriffen wurden, fo alauben wir, jenen ganglich übergeben gu durfen. Übrigens gehort der Gegenstand, den Grotius darauftellen unternahm, ju den wenigen, bei welchen der edle Menfch gern verweilt, und wohin er flets mit neuer Luft gurudtebrt; denn es ift eine Ergablung des Rriege, in welchem die Riederlander und Spanier, »bisher gewohnt an eine Berrichaft, oft Gieger gegen einen geind, wider einander tampf. ten, und jene, fur fich tlein und ichwach an Mlem, worauf man das Glud der Maffen zu bauen pflegt, aber fart, unüberwindlich durch Liebe für Freiheit und Baterland, diefe, ftart, woran jene ichmach, schwach, woran jene ftart, besiegen, und fich als

vielen Gründen möchte ich nicht, daß jemand meine Gefchichte fabe, bis ich nicht die lette hand daran gelegt habe: — Lies Du sie unterdeß, und was Du zu erinnern hast, darun mahne mich. Erüher aber (1625) schreibt er: Es wurde manches zu sagen senn, was nicht nach dem Gaumen derer senn durfte, die zu beleidigen gefährlich wäre. Idem de Historia mea dictum volo, quae et ipsa edi tuto non poterit. . . .

ein freies, achtungswerthes Bolk emporheben unterden Bolkern Europa's.

Bie der gottliche Sacitus, mit freier Geele fest und boch ftebend, den Untergang des romifchen Reiche, nachdem die romifche Rraft erftorben mar, und das Berfinten eines hohen Bolts in Gelaverei und Miederfrachtigfeit, fo befchreibt Grotius bas Werden der vaterlandischen Republit und das traf. tige Leben des jungen Freiheitefinns querft furger in funf Bachern Unnalen (von der Ubreife Philipps II. aus den Riederlanden bis jum Jahre 1588, nach-Dem eine Schilderung des frubern Buftandes diefer Lander vorausgeschickt ift), und dann weitlauftiger in achtzehn Buchern Siftorien (bis gum gwölfjahrigen. Baffenstillftande 1609). Go wie der Sollander dem Romer in diefer tleinen Willtubrlichfeit gefolgt fenn mag, fo hat man geglaubt, habe er ihm in der gangen Darftellungemeife nachgeahmt, weil feine Gprathe an die des Zacitus erinnert; und es hat in neuern Beiten wol tein Frangofe, vielleicht auch tein Deutscher, bisher über die (fonft allerdings vortreff: lichen) Befchichten des Grotius gesprochen, der nicht feinen guten Gefdmatt dadurch an' den Zag legen zu muffen gemeint bat, daß er diefe Rachab. mung bitter tadelte. .) Man weiß, wie man die

<sup>\*)</sup> Banle (Dictionaire, unter Grotius) fagt, wie er bei dem fonft vortheilhaften Urtheile des Berfaffers der Parrhasiana, über Groot's Gefchichte, auch den Ladel

gediegene, zum Gemalde verknüpfte Rürze, die conscentrirte Kraft, ben Herzergreifenden Ernst, den heiligen Orakelton des Tacitus für eine erzwungene Dunkelheit, für ein kindisches Bestreben, mit Wennigem viel zu sagen, für eine erbärmliche Jagd nach dem Auffallenden und Ungewöhnlichen erklärt hat: nur in dem schon tief gesunkenen Geschmack seiner Beit wußte man eine Entschuldigung dafür zu sinden. Und in der That, bei solchen Lesern, die keinen ansdern Zweck beim Lesen haben, als eben das Lesen, ist es nicht zu verwundern, daß se Werke tadeln, in welchen sedes Wort sie ergreift, und nicht eher entlassen will, als bis sie ihren Blick über das Leseben und die Welt hinausgerichtet haben nach dem

deffelben megen des Style anführt: C'est faire voir qu'il a le bon gout; und viele andere, g. B. Burigny, unterlaffen nicht, ihm baiguftimmen. - Der frangofifche Uberfeger Diefet Befchichten bingegen (Imfterbam 1662) fest fie boch, 'de sorte, que les Salustes, les Tites Lives, les Tacites et leurs pareils. s'ils en ont eu autrefois, trouvent aujoud'hui un ouvrage, qui desie les leurs, soit en pompe de style, en gravité, en douceur, en brevité de langue, ou en force de genie. - Cerisier 5, 523, fagt unter andern, il exprime, comme Tacite, beaucoup de choses en peu de mots. Son stile est egalement fort, précis. energique. - Aber die geheimften Falten des meniche lichen Bergens lege er nicht bar. Il est aussi beau peintre que Tacite, mais il n'est pas aussi bon anatomiste que lui. - Er felbit fagt, fie fen - simplissime scripta. Ep. 368.

allbewegenden Beift deffelben; und daß fie lieber mit folden Budern fich beschäftigen, die, wie gine breite Beerftrage; fie ohne Aufhalt und Unftog, bis an das erfebnte Ende laufen laffen, fo wie fie' find, fo-wie fie fich gefallen. .) Es ift eben fo menig gu bermundern, daße folde Lefer dem Grotius dats über einen Bormurf machen, daß er fie an feinem Berbe Alles das wiederfinden lagt, mas fie fo gern beim Zaritus vermift hatten: Aber das ift allerbings fonderbar, daß Manner, die das Denten fonft nicht icheuen, -und nach dem Bochften ftreben, mit einstimmen in Dieses Uetheil, nur borflotiger, nur verfterkter. Benn es wahr ift, daß der berühmte Bignon und audere ibm fo lange gugeredet haben, bis er fich entschlossen, seine Sistorien wieder umzus arbeiten und in ein hubich' breites, fliegendes Lateia gu bringen, vermeidend Alles, mas an Tacitus erinnern mochte: • ) fo tonnen wir nicht umbin, es ein Glud ju hennen, daß der Lod ihn gebindert hat, diefen Borfag auszuführen: wir murden ein berrliches Wert des menfchlichen Geiftes meniger haben!

<sup>\*)</sup> Der, welcher wie Gott Oratel fpriche, entfest die bloden Geelen, und fie flieben vor ihm, wie ichuche terne Schaafe vor dem Wiehern des Pferdes, oder dem Gebrulle des Monarchen der Thiere. Briefe, eines jungen Gelehrten.

<sup>\*\*)</sup> Boecler. praes. Commentar, in Grotium de jure belli et pacie.

bereliche Thaten leben fort und treiben Rrucht in der Gegenwart (»wenn man das Gut befift, mas liegt baran, ju miffen, wie es geworden! « ); die Berhaltniffe, welche frühern Gefdlechtern verderblich wurden, tommen nie fo mieder, dag man fie an der alten Geftalt ertennen tonnte: ein neuer Bufat um terfcheidet heute von gestern; Berirrungen aber merden unverbefferlich, oder nur im Ablaufe der Beit jum rechten Bege gurudgeführt. Biele andere 3mede mogen beilfam und loblich fenn, aber fie merben, wie diefe, nur gufällig erreicht. Der eigentliche und gemille 2med der Beidichte aber icheint uns: 2u geichnen die Bahn fortichreitender Menichheit gur Bernunft, damit den einzelnen Geschlechtern und Individuen ihr Dasenn flar werde, und ihr Leben, zwecklos in fich felbit, Bedeutung und Werth erhalte in dem Gangen und für das Gange; und daber der 3med einzelner hiftorifcher Dorftellungen, ju geis gen, mas Grotius zeigen wollte, "dag der Beift,

mie

vielfach wird getret. Die Geschichten umfassen diese Bersuche. Was die Experimente für die Naturwissensschaft, das sind Geschichten für Gesetzehung, Organisation, Laktik. Dies giebt ein Maaß, das Wersentliche eines Factums von dem Nichtwesentlichen zu sondern; in der Natur war Alles gleich wesentlich für das Factum: der Schlag einer Glode mag Einstluß haben; aber der Zwed des historikers giebt der Thatsache Wesen und Zusälligkeiten. Warum hatman pragmatische Geschichten getadelt?

mie er frei ift und unfterblich, munn er durch fich etwas ergriffen, nicht mit Leuer noch Schwert befiegt werde. ) Ift dies, fo find die Thaten und Greigniffe, als erfolgend durch die vom Grifte ergriffene Jdee, nur in fofern mefentlich fur die Bea fchichte, als nur an ihnen, weil es fich nur an ib. nen entwidelt hat, das gezeigt werden tann, mas gezeigt werden foll; und die fur oder mider die Idee handelnden Menfchen find nur wegen diefes Bur und Wider, nicht an fich felbft, Sauptfache. ••) Daber wird der Siftorifer, feines Zwede eingedent, den Menschen und ihren Thaten, die an fich feinen, fondern nur im Refultate Berth haben, nur foviel Borte weihen, ale nothig find, um fie in dem Liche, te zu geigen, daß an ihnen ihre Bedeutung auschaulich werde. Aber jedes Ereigniß, und noch mehr die Charaftere, durch welche und an welchen die Ereigniffe gefcheben, find an fich von unendlicher Diefe, und der lette-Grund liegt in dem Plane, für deffen, Realifirung der emige Weltgeift die menfche

<sup>\*)</sup> Animus ut est liber et immortalis, si quid per se arripuit, non ferro, non igne eviceris, p. 12,

<sup>••)</sup> Ich glaube, das ift flar; um aber nicht mifverftans den zu werden, fese ich hinzu: Ift es denn nicht offenbur, daß die handelnden Menfchen dem historifer gleichgültig find? Wenn nur das Große und herelis de geschah: liegt ihm etwas daran, daß Cajus es gethan habe? wurde nicht Marcus ihm eben so werth fenn?

liche Gattung bestimmte. Darum ift es vergebens, eine That, einen Menfchen, oder eine Begeben beit durch Beraushebung der einzelnen Buge, er ichopfen gu wollen: fie fpringen berbor als Gange durch eine Rruft, deren inneres Befen der Menfc nur anschauet, aber nimmer ausspricht. . Desmei gen wird der Siftoriter das Darzustellende im Alle gemeinen (welches fich fodann an bestimmten Thaten bemabren muß), wortfarg, nur in einem folden geistigen Umriffe Dem Beschauer por die Augen gu ftellen versuchen, daß es in feiner unendlichen Tiefe ericheint, und et die Ergrundung nicht in dem Dar gestellten, fondern, an fich felbst verwiesen, in fei nem eigenen Beifte anzuschauen vermocht werde. Bo der Geschichtschreiber, durch breites Museinam dertreten, und vielfaches Dreben und Wenden des Beichehenen, diefes erichopfen, und feinen Ginn begrunden zu wollen mabnt: da zeigt er nichte, als die Dhumacht, es nicht zu konnen, und die Rlache beit des eigenen Gemuthe, das dem andern gur Schau trägt, was es micht darin voraussest, weil es ihm vielleicht felbft fehlt. Wenn er aber mit wenig tubnen Bugen die gange Bedeutung des Dar

<sup>\*)</sup> Was den Menfchen gerade zu diefem Menfchen macht u. f. w., ist so unerklätlich, als was diese Pflanze zu dieser Pflanze macht. So mit Thaten. Wer kennt alle Berhaltniffe, unter welchen sie fich ereigneten?

gestellten zu bezeichnen weiß: so wird er dem Lefer in's Gemuth reden, und das erreichen, was erreicht werden foll. •)

Ž 2

) Ein Beipiel,- das zwar nicht gang paft, aber uns am nachften liegt, wird vielleicht unfere Meinung bestätigen und erlautern. - Das Beer des Bergogs" Alba, welches er nach den Miederlanden führte, be-Schreibt Grotius fo: Albanus - itinere et sterili, multum et laborioso, transita Sabaudia Burgundiam attigit, ejusque loci delectu auxit agmen, quod ille majus octo hominum millibus admirabili disciplina continebat. Schiller hingegen, wie folgt: » Go Elein diefes Beer mar, fo auserlefen mar es. Es bestand aus den Uberreften jener fiegreis den Legionen, an deren Spife Rael V. Europa gite tern gemacht hatte; mordluftige undurchbrechliche Schaaren, in deten der alte macedonifche Phalang wieder auferstanden, rafc und gelentig durch eine lang geubte Runft, gegen alle Elemente gehartet, auf Das Glud ihres Suhrers folg, und fed durch lange Erfahrung von Giegen, fürchterlich durch Ungebundenheit, furchterlicher noch durch Ordnung, mit allen Begierden des marmeren himmels auf ein mildes, gefegnetes Land losgelaffen, und unerbittlich gegen einen Feind, den die Rirche verfluchte.a Dies geht noch faft zwei Geiten fort; und es konnte noch gebn fortgehen, ohne daß etwas gewonnen murde. Benn Brotius feinem Morte nur einen Commentar von den Thaten diefes Brers beifugt, fo ift Alles gethan. Bon dem Granvella fagt Grotius: Interim Belgicae moderamen, vocabulo penes Margaritam, vi penes Granvellam fuit, in quo industria, vigilantia, ambitio, luxus, avaritia, bona malaque omnia excellebant. Nec ipsi tamen plus in sua prudentia subsidii,

Go, icheins uns, ift Grotius, fo die großen Stafforiter anzusehen. Feierlich und ernst, wie der Gang des großen Weltgeiftes durch die Natur, so durchamandeln sie die Berhaltnisse der Menschen; ohne

quam in aliorum omnium ignavia fuit, qui luxu marcentes tempora transmiserant praesentis potentiae, cui olim adultae non sine periculo occurreretur; tur callidus illigare principam conscientia secretorum et clientes erigens, legationum intima, litterarum notas, et quae per exploratores noscebantur, in se tra-Bieviel ift bier gefagt! Rachdem Schiller auf mehr als zwei Geiten das frubere Leben Branpella's ergablt, fahrt er fort: Gin tiefdringender. pielumfaffender Berftand, eine feltene Leichtigkeit in permidelten Gefcaften, die ausgebreitefte Belehrfame feit mar mit lafttragendem Fleife und nie ermuben. Der Geduld; das unternehmendfte Genie mit dem bedadtlichften Mafdinengang in diefem Menfchen munderbar vereinigt. Lage und Rachte ichlaflos und numtern fand ihn der Staat; Bichtiges und Gerine ges murbe mit gleichgemiffenhafter Gorgfalt bon ihm gewogen, und es fonnte mit Recht von ihm gefagt werden, daß er die Laft der Monarchte auf Fraftvol. Ien Goultern trug. - Mit bewundernsmurdiger Goarfe des Beiftes durchfpahte er das Gemuth feines Beren, und erkannte oft in der Miene icon die gange Gedantenreihe, wie in dem vorangefcidten Schatten die nabende Geftalt. Mit hulfreicher Runft fam er diefem trageren Beifte entgegen, bildete die cobe Beburt noch auf feinen Lippen gum vollendeten Gen. danten, und gonnte ihm großmuthig den fugen Selbftbetrug der Erfindung. Die ichmere und fo nute liche Runft, feinen eigenen Beift zu verkleinern, fein Genie einem andern leibeigen gu machen, verftand Granvella; gleich einer unnaturlichen Mutter, die

Theilnahme, ohne Rührung, ohne Leidenschaft, •)
ohne haß stehen sie erhaben über die Welt, und
gebähren die Zeiten wieder, sie zurückstrahlend aus
ihrem Gemuthe durch die Jdee des Zwecks der Menschheit, welche Jdee sie allein über die Menschen hinwegseht. In diesem hohen Eruste macht
die Größe des Objekts keinen Unterschied: die Obsjekte sind in der historie vollkommen gleich, wenn
sich an ihnen nur die Jdee offenbart; und es ist
kein Unterschied, ob der Sturz eines Weltreichs, wie
das römische, oder die Bildung eines kleinen Staats,
wie der hollandische, oder irgend eine andere Beges
gebenheit beschrieben werde, an welcher sich Menschs
heit, d. h. Göttlichkeit, ••) enthüllt. — Wir sind

ihr eigenes Kind verleugnet, that er auf die Gebansten Bergitht, beren Schöpfer er mar, um sie seinem herrn als Eigenthum einzurdumen! — Go geht fast sechs Seiten die allgemeine Beschreibung fort, ohne daß eine bestimmte Thatsache dazwischen trate, woran sie sich bewährte: es ist aber zu verwundern, daß es nur sechs Seiten so fortgeht! Wie diese, so ließen sich andere Beispiele van Beschreibungen wirklicher Thaten anführen. — Sind aber hier eswa die geheismen Falten des Herzens ausgebreitet, die, nach Cestisser, Grotius nicht darzulegen versteht? —

<sup>\*)</sup> Liebe darf, muß unter ben Eigenschaften des Siftoriters fenn: ift bas Refultat feiner Darftellung nicht Liebe?

<sup>&</sup>quot;) Gottes Borfehung. — Daher kann nur die Unwisfenheit meinen, Dufiller's Geschichten der Schweigfegen in einem zu hoben Style.

tuhn genug, die Geschichten des Hugo Grotius unter die bessern zu zählen, die geschrieben sind; ") und daß dies nicht allgemeiner geschieht, daran scheint uns der eine Umstand Schuld, daß man sie nicht genug kennt. Sie allein wurden ihn eines ervis gen Nachruhms wurdig machen, und an ihnen wird man stets die Geistesgröße des Verfassers bewuns dern und verehren. Prinz Moriz hatte den Grotius schwer gekränkt, ungerecht behandelt: aber der letzte läßt auch nicht einen Schatten, aus Nachsucht verleitet, auf die wohlverdiente Feldherrngröße des ersten fallen. Wie ein reiner Geist schwebt er über den Ereignissen, und deutet mit gleicher Achtung auf dieses, wie auf jenes! "")

Bu den Werken historischer Art glauben wir auch; aus dieser Periode von Groot's Leben, die »Untersuchungen über den Ursprung der amerikantichen Bolter« ••••) rechnen zu durfen, weil sie sich ja wenigstens auf einen historischen Gegenstand beziehen. Von jeber hielten die Historister, wenn sie die Geschichte eines Bolts zu beschreiben unternah.

<sup>\*)</sup> Bomit wir freilich nicht behaupten, daß man nicht im Einzelnen auf Schwachheiten ftogen konnte.

<sup>\*\*)</sup> Res gestas memorare, urduum semper: quia absentem fugiunt, praesentem trabunt: utque illud legenti, ita hoc scriptori periculosius est. Histor. p. 116. Er hat die Gefahr übermunden!

<sup>4\*\*)</sup> Hug. Grotii de Origine Gentium Americanarum dissertatio. Parisiis 1643.

men, es der Mube werth, gu erforichen, bon melder Geite ber dies Bolt mol in dieses bestimmte Land, das jest von ihm bewohnt wurde, gefommen Go war es Bebrauch im Alterthume, fo ift es geblieben in neuern Zeiten. Die allgemei. nen Sagen von Bolfermanderungen luden dagu'ein, und die Boraussegung, das Geschlecht der Menschen habe auf einem Duntte der Erde, mo es aus des Schopfers, Sand hervorging, fein Dafenn empfangen, und bon dort aus fich nach allen Geiten bin verbreitet, ichien, wenn auch diefe Begebenheit bor alle Geschichte fiel, doch jener Untersuchung ein fo allgemeines Interesse gu geben, als die Siftorie der menichlichen Gattung nur haben fann. Go lange Die Continuitat des Erdbodens diese Buge von einem Lande in das andere, und weiter und weiter nach allen Richtungen, begunftigte und möglich machte, fo lange konnte freilich die Boraussegung, gwar nicht bewiesen, aber doch auch nicht, als unmöglich, ge-Rachdem aber eine neue Belt, leuanet merden. bisher binter des Meers unwirthlichen Bluthen ibr wundervolles Dafenn und Leben verbergend, reich, mannigfaltig, mohl bewohnt, nicht ohne Cultur, hervortrat und gur Runde der Menfchen tam, die fich bisher fur die Gingigen und fur Rinder eines Stamms gehalten; als fie teine Spur berrieth, auf welcher man auch fie zu einem Zweige ber alten Burgel batte machen konnen, weil man keine Moglichkeit fab, wie die Rluft, die beide Belten trennte,

batte überforungen werden mogen: ba war das Ere faunen allgemein, und das neue Ereigniß ichien der alten Boraussegung fast gu fpotten. Der einzige Dunkt, wo die Unterbrechung des Landerzusammenbangs am fleinsten mar, ichien zu einer Boltermanberung fo wenig geeignet, und der gangliche Mangel aller Sagen von einem folden Buge fo menig für fie ju fprechen, daß thre Unnahme von diefer Geite den Berftandigften nicht genügte. Den Chriften damalie ger Beit, welche die Abstammung aller Menschen und Bolter bon einem Menfchenpaare als wichtigen Glaubensartitel angenommen hatten, und um fo meniger daran zu zweifeln magten, je genauer diefe. Abstammung mit ihren firchlichen Controversen gus fammenbing, lag vieles daran, auch dem Berftande, welchet fein Recht me gang aufgiebt, das begreiflich gu machen, mas der Glaube forderte. Daber mursden mehrere Bersuche unternommen, es auf irgend eine Beife zu ertlaren, wie Amerita bon der alten Belt, d. b. bon den Stammeltern des menschlichen Beichlechts aus, batte bevoltert werden tonnen; und Grotins, dem die frubern Berfuthe unbefannt geblieben maren, oder nicht genüglen, magte, durch eine neue Snpothefe dem alten Glauben eine Stuge des Berftandes unterzuschieben.

Daß Groot's Zeitalter noch durchaus nicht an etwas zu zweifeln wagte, woran man fo lange geglaubt hatte, und was innig verwebt wat mit dem, was man zu den heiligften Gegenstanden recht

nete, mar febr naturlich, und daber ein jeder Bere fach gur Aufflarung der Duntelheit, auch wenn er, wie der des Grotius, gang miggludte, mo nicht löblich. doch entschuldbar. Aber jest, wo man für jene Controverfen tein anderes Intereffe mehr hat, ale in fofern fie gur Gefchichte des menfchlichen Beiftes gehören, mo man fo viele, weit von der alten Welt entlegene, mit Menfchen befonderer Urt bevola Benten Jufeln entdedte, tonnte man fich darüber mundern, daß man noch immer zu erfahren municht, wie in fedes Land Die Bewohner getommen fenn Man konnte eine andere Meinung aufftele mogen. len, nach welcher zwar jenes Streben als ein Irrthum ericheint, aber als ein febr ertlarlicher; und da man fur die alte Meinung fo vieles gefagt und geschrieben hat, so wird es vielleicht nicht unerlaubt fenn, wenn wir diefer bier zu ermahnen magen. ---Der phyfifche Menfch, rein als folder, abgefeben pon aller nachherigen Cultur und Bernunftigfeit, ift gewiß, konnte man fagen, wie alles Ubrige, ein Gobn der Erde; und fo wenig, wie ein Baum aller Baume einer Gattung Uhnherr ift, fo wemig murde einem Daare menfchlicher Befen angemuthet, die Eltern aller andern ju fenn. Barum follte die Urfraft der Belt alfo fargen mit ihrer unendlichen Rulle? Und wie mag fich der über die Mannigfale tigfeit der Ericeinungen des Lebens vermundern, der fich von dem Erstaunen über das Leben über= haupt erhalt hat? Der mar es der einen Rraft

etma leichter in Ufien einen Menfchen bervortubringen, als in Amerita oder Neuholland? Aber, wenn es! auf populaire Beife zu reden, des großen Beltgeiftes Dlan mar, daß die nienschliche Gattung in ihrem Leben ibn wiederscheinen, das in der Beit'darftellen follte, mas fein emiges Befen conftituirt? 1) fo mußte, obgleich Menfchen, als die Bedingung, unter welcher diefer Plan nur realifirt werden fann, allgemein auf dem Erdboden verbreitet fenn moche ten, der erfte gunte menfchlicher Cultur fich noth. wendig an einem Puntte zeigen, und zwar an dem, welcher gur. Berbreitung der geeignetfte mar. erfte Schritt, fo wie jeder Schritt, gur Wirklichma. dung des Zweds der Gottheit mit dem menfchlichen Befdlechte, mußte an einem Orte gefcheben; Die Menfcheit mußte fich an einem Menfchen .) zuerft. entwickeln. Diefer erfte Schritt war unftreitig das Bemerten feines eigenen Dafenns, das Ertennen feiner felbft als eines ertennenden Befens. Da verfant der vorige Buftand der Bergeffenheit und des Berlorensenns in die Natur, und fein Blick reichte nicht, tonnte nicht über das erfte Ertennen binques reichen: mit dem Ertennen mar ihm erft fein Das fenn gegeben. Die Frucht diefer Ertenninig mag, wie die Geschichte der menschlichen Gultur gu bemerten glaubt, auf Mfiene gludlichffen Bluren gebrochen

<sup>\*)</sup> Die Bernunft.

<sup>\*)</sup> Die Gottheit mußte einen Erdentloß anhauchen.

senn, und die Menschheit sich von dort aus verbreitet haben, dadurch, daß sich diese Erstlinge der Menschheit mit den Kindern der Menschen vermischten: °) aber die Menschen sollte man nicht mit dem Kreise der Cultur umschließen, und meinen, nur wo diese sich sinde, seyen Meuschen gewesen. Und darum sollte man wol den Gang menschlicher Bildung zu verfolgen suchen, aber nie wähnen, daß man die Bahnen sinden werde, auf welchen sich die Bölker, als physische Wesen, verbreitet haben. ••)

Grofius bevölkert Amerika übrigens von Norwegen aus über Island und Grönland; und als Last ihn widerlegte, und ihm das Unhaltbare seiner Behauptung mit Nachdruck und Ernst, aber

<sup>\*)</sup> Die Rinder Gottes vermählten fich mit den Tochtern Der Menfchen. Goneb. 6, 2.

<sup>\*\*)</sup> Man wurde uns unrecht verstehen, wenn man meinte, daß wir an die Gin- und Auswanderungen vieler Bolfer zweifelten. Rein; mo sich historische Spusen davon finden, da forsche man nach, aber historisch, d. h. durch wirklich gegebene Ereignisse, und nicht durch Bermuthungen, die sich auf nichts grunden, als die Boraussesung, daß sie hatten geschehen mussen. Eben so Unrecht wurde man haben, wenn man meinte, die Gultur musse also doch von einem Punkte aus verbreitet senn, und wenn man unser Raisonnement dahin deutete, als ob wir behaupteten, daß ein Mensch oder ein Volk jeden Schritt auf der Bahn zum Biele des Erdenlebens allen andern vormachen musse, und daß nicht ein Volk ganz unabhängig von dem andern denselben Schritt machen könnte.

doch mit Burde bewies, so antwortete Grotius nicht ohne Heftigkeit' in einer zweiten Dissertation; aber Last's Polemik war auch nicht erschöpft! erzeigte mit Bitterkeit und spöttisch der Welt die Unstauglichkeit der Meinung, für welche Grotius stritt.

Go wie immer, fo blieb aber auch, mabrend Groot's Gefandtichaft, das, mas eigentlich fein Bemuth erfüllte, die Religion. Es ift fruber ergablt, wie er guerft in die Firchlichen Controverfen nezogen murde; und wie er fich den Remonstranten . gugesellte, nicht, weil er bei ihnen fand, wornach feine Geele fich febnte, fondern weil fie gemäßigter waren, und ihm nichts aufzwingen wollten, wo er es finden follte. Much haben wir, nach unferer Unficht, den Quell aufgezeigt, aus melchem die Daldung der Remonstranten entsprang. Grotius batte, als der Beredifte und Gelehrtefte, fich befonbers bemubt, mol gunachst aus Liebe fur das Baterland, beffen Rinder er fich fcmablich haffen und verfolgen fah, die Gemuther gu vereinen, und die Trennung aufzuheben. Es mar ibm fcblecht gelungen, aber es. hatte ihn tief hineingeführt in die Geschichte des

<sup>&</sup>quot;) Joan de Laët, Antwerpiani, notae ad Dissertationem. Hug. Grotii de Origine G. A. etc. Grotius schrieb datauf einé dissertatio altera über denselben Gegenstand adversus obtres torem, opaca quem bonum secit Barba. 1643.

Christenthums, um die Beranluffang zu erforichen. Durch welche die Ginheit der Religion fich in fo viele Rirchen gespalten batte. Dadurch erweiterte fich fein Blid, und wenn er junadift nur die Remonftranten mit ihren vaterlandifchen Gegnern gu verfohnen ges fucht hatte, fo dachte er nachher daran, die gange Chriftenheit mieder gu der Ginheit gurud gu führen, die ihr allein Rube und Grieden fichern konnte. Die er diefen Plan zuerft bei feinem Aufenthalte in Enge land bon dem berehrten Cafanbonus empfangen hatte, wie wir oben bemerkten, oder ob er ihn aus feinem Baterlande icon mit binübergenommen, und nur. pon jenem (der ibn mit Beinrich's IV. und feines Gully's Idee befannt machen mochte), darin bee ffartt und darüber gelobt worden war? mag unentichies den fenn: das ift aber gewiß, daß er feit jener Reit Diefen großen 3med nie, wie wir mehrmals ermabne haben, aus den Mugen verlor, und daß er ihn auch da berudfichtigte, mo man es am wenigsten era fennt. ) Much ift es mahr, daß er ichon fruh billia ger gegen die Papiften dachte, als fein Beitalter gewohnt mar, und mit dem redlichen Junius mein-

<sup>\*)</sup> Bei feiner Ankunft als Atuchtling in Paris icheine es icon bekannt gemesen zu seyn, daß er sich mit dem Plane der Wiedervereinigung beschäftigte. S. oben den Brief von du Bair und Groot's anges führte Antwort. Gein Buch von der Wahrheit der christlichen Religion sollte auch eine Verarbeit dazu seyn. S. das Ende.

se, »sie irrten in den Fundamenten auf eine solche Weise, daß sie sich von den Fundamenten nicht versiriten,« \*) und daß er es seinem Vater betennt, er sen von ihm geweckt für dieses lebendige Streben. \*\*) Bei seinen Forschungen fand er, daß der Jrrthum der Katholiken im Grunde so arg nicht sen; daß das Verhaßte ihrer Kirche Mißbrauch sen, daß das Göttliche den Fluch der Beiten trage; und was ihn am nieisten für seine Sache belebte, war, daß dies jenigen der Reformatoren, die er wegen ihrer klassischen Gelehrsamkeit, und ihres weniger stürmischen und liebenswürdigen Sinns, wie 3: B. Melanchethon und Erasmus, am meisten verehrte, eben

<sup>\*)</sup> Ep. 14. p. 4. von 1611. Bergl. oben S. 174. Veramest, omnia, quae vera sunt, et quae nos credimus, eadem a Papistis agnosci, sed addi insuper alia falsa.

fen Morgenrothe sich jest schon erbliden laßt. Denn von beiden Parteien fangen viele Manner, große, gelehrte, fromme, an, zu erkennen, welch' eine große. Sünde es ist, von dieser Seite offenbare Kehler nicht zu verbessern, von jener aber neue Dogmen zu schmies den und die alten zu lästern, die nichts als eines guten Erklärers bedürfen. Diesen schönsten Entschiuß (für Wahrheit und Eintrag zu-leben), dessen Gaamen ich Dir verdanke, bitte ich, in Deinem Gebete Gott zu empschlen. Ep. 496. p. 897. vom Jahre 1640. Aber schon 1623 schrieb Grotius seinem Bruder: Quae scribit pater de restituendis rehus in eum statum, qui ante Concilium Tridentinum suerat, esset quidem hoc permultum, sed u. s. w. Ep. 60. p. 772.

so, wie er, gedacht hatten. Sein Aufenthalt in Frankreich machte ihn mit so vielen vortresslichen Mannern der römischen Kirche bekannt, die, aus sinnlos ser Anhänglichkeit an unverstandene Dogmen nicht den Sinn für das Hohe, Edle und Große verloren hatten, wie scines Landes meiste Kinder; und Kas tholiken waren es, denen er Freiheit und Rettung verdankte. Und verband sich nicht späterhin der kas tholische Kardinal mit dem großen protestantischen Könige zur Vertheidigung der protestantischen Sache (wie es scheinen konnte) gegen Katholiken!

Schon im Jahre 1625 machte Grotius ein Bedicht auf die Jungfrau Maria, worin er den Papft Urban VIII., den eifernden Protestanten gum Trope, febr lobt; er mar, nach Grotius Urtheile, ein guter Dichter, und hatte Ginn fur das Schone und Berrliche des gottlichen Alterthums: da tonnte er nicht haffenswurdig fenn! 9) Rach und nach aemann ihn die gange Sierarchie. Gie, ein Inflitut der alteften Rirche, wie er meinte, vielleicht gar entsprungen unter den Aposteln, hatte foviel Berrlis des und Gutes gethan und erhalten gegen Rriege, Barbarei und Despotismus! Gemigbraucht mochte fie ihre Gewalt durch die That haben; aber in ihe rem Beifte und in ihrem Befen maren die Migbraude nicht gegrundet. ..) In den Berhaltniffen der

<sup>\*)</sup> Ep. 85. p. 780.

<sup>\*\*)</sup> Es waren Migbrauche de facto non de jure.

Beit war sie durch das Widerstreben der weltlichen Mächte zuerst dazu gezwungen; später mar sie viels leicht weiter gegangen, als nothig gewesen, aber immer war das geistige Joch sanfter gewesen, und leichter abzuwerfen, als das, was weltliche Tyransnen auf den Nacken der Bolker legen! Der Papst schien ihm nothwendig, wenn Friede und Ruhe in der Christenheit wieder hergestellt, and herrschend bleiben sollten. Die Lehren der Katholiken, wels che unter den Protestanten den meisten Widerspruch sanden, sah er, durch die Belehrung der Geschichte, was sie eigentiich wollten, und wie sie unter den Verhältnissen der Zeit entstanden waren, stets in eis nem mildern und mildern Lichte.

saeculi novatores excipiantur. Ep. 5'4. p. 914.

<sup>&</sup>quot;) »Såtten das viele Protestanten eingesehen, so murden wir eine besser reformirte Rirche haben. Comm.
ad loca do Antichristo. In den nachher genannten.
Schriften kommt er mehrmals darauf, das ganze
Episcopalinstem in Schutz zu nehmen. Auch schon in
der Schrift de imperio summarum potestatum circa
sacra hatte er es auf gemisse wertheidigt. Schrie
stus hatte davon in Apostolorum collegio das Ereme
pel gegeben, und die Apostel hatten es besolgt, wie
Alle eingeständen si pauci et quidem nostri tantum

<sup>(\*) 3. &#</sup>x27;B. die Abendmahlelehre. Die Eransfubstane tion machte ihm freilich große Schwierigkeiten, aber er wußte doch eine solche Formel auszusinnen, die, wie er glaubte, von allen Parteien angenommen were den konnte; Votum pro pace. Auch die sieben Gaeramente

brauchen der römischen Rirche, die den Protestanten ein Spott waren, weil sie in ihrer Entfremdung ihre Bedeutung nicht begriffen, und mit kaltem Verstande ihren Sinn zu erkennen nicht vermochten, söhnte sich Grotius immer mehr aus, je tiefer er ihren Grund und Ursprung erforschte: auch hatten sie zuviel Poetisches und Geheimnisvolles, als daß sie seine fromme Secle hätten ungerührt lassen mögen. Do wie aber die Ratholiken bei ihm mehr geachtet wurschen, so sanken die Protestanten, und über einige der Reformatoren, wie über Calvin, spricht er auf eine Urt, die es beweif't, daß er ihre Verdienste um die Christenheit eben nicht hoch anschlug.

Man verstehe: Groot's Meinung war nicht, daß eine Resormation überflussig gewesen sen, Er verkannte die Gebrechen det romifchen Kirche nicht,

cramente wußte er in der Bibel zu finden. Rivet, Apol. Discussib. — Der Ginn der Bibel ichien ihm mit der Tradition am meisten überein zu stimmen, maxime in negotio justificationis, in quo Protestantes sine causa triumphant. Ep. 622. p. 943.

<sup>&#</sup>x27;) Die Geschichte der alten Kirche bewies ibm, daß man immer die Heiligen angerusen habe, darum ließ er auch den Bilderdienst hingehen. Votum pro pace. Aber: Ego quidem illas ecclesias tutius sacere puto, quae imaginibus carent. Ep. 487, p. 894.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 534. p. 914. vom J. 1641: Reformati serme omnes seditiosi. — Cassander vir optimus ac doctissimus et ob id Calvini odio diguissimus. Ep. 1520. p. 689. und oft.

und wußte wohl, daß ihre dermalige Gestalt nicht mehr die alte Form war, die der christlichen Relission am meisten entsprach, daß sie mithin eine Berbesserung nöthig hatte. Aber er zweiselte, daß die se Beranderung eine Berbesserung gewesen: Die Bonnte man durch eine förmliche Losreisung von der Rirche diese verbessern, und die Gebrechen der Rirche heilen, mit welcher man nicht mehr in Berüherung kam? Nicht durch eine Trennung von der einen, allgemeinen Rirche, Die meinte er, hätte

<sup>\*)</sup> Vitia quae in Ecclesiam irrepsere saneri pervelim et in monendo non piger ero. Sed an rectum et ex usu fuerit ei malo mederi velle per divortium, etiam atque etiam cogitandum est. Ep. 610. p. 939. Berglbie fcone Stelle in ben Historiis Bellig. p. 8. f.; den oben angeführten Brief an Thou. Ep. 58. p. 19; den an Boß. Ep. 158. p. 60, und spater viele.

pius die Anhanger Cassander's, welcher bekannte lich die Trennung so gern verhüten wollte, widerlegen möchte, qui etiam plerosque Romanae ecclesiae errores improbantibus auctores sunt, ne ab ejus communione discedant. Ep. 1817. p. 67. — Aber auch schon 1616 hatte er eingesehen, tam absurdum esse, Romanorum ecclesiam Catholicam dici quam Hollandicam. Et haec et illa partes sunt universi corporis, cujus caput est Christus. Er rechnet alle christischen dazu, auch die, quae Romano Episcopo nikil debent Ep. 15. p. 756. — Die Menschen, qui se Jesuitas vocant, nennt Grotius in diesem Briefe genus omnibus bonis invisum. Später, als er einige gesehrte und tüchetige Männer unter ihnen kennen sernte, söhnte er

man heil und Rettung suchen, sondern man hatte in ihrem Schooße den Saamen mit frommen herz zen streien, sich selbst so gut, als es Menschen zu werden möglich ist, machen, und übrigens mit kinds sicher Ergebung die Entwickelung des guten Saas mens Gott überlaffen sollen. Solche Berbesserungen sepen dem Sinne des Christenthums und der Sitte der aben Zeit, gemäß! ) In diesem Sinne hielt es Grotius für das, heil der Menschheit, und darum suk seine Pflicht, den ungehenern Spalt wies der auszufüllen, und soviel an ihm wat, dafür zu leben und zu wirken. Und es ist rührend, den heis ligen Ernst zu sehen, mit welchem er darauf hinare beitete, die hehre Überzeugung, mit welcher er sich zu diesem Geschäfte von Gott berusen und bestimmt

11 2

fich mehr mit Allen aus, Animadv. in animadv. Riveti. Bergl. Ep. 628. p. 945.

Die Joee der allgemeinen Concilien scheint auch zu beweisen, daß man fruh anfing, die Nothwendigkeit von Resormationen der Rirche zu fühlen, so wie im Fortgange der Welt der Glaube mit der Einsicht in Uneinigkeit gerathen mochte. In diesem Sinne ist die allgemeine Rieche gewiß unsehlbar. Epist. 613. p. 940. — Malos mores, qui mansere, corrigi aequum est, Sed an non hoc melius successurum suerit, si quisque semet repurgans pro repurgatione aliorum preces ad Deum tulisset, et principes et Episcopi correctionem desiderantes, non rupta compage, per Concilia Universalia in id laborassent? dignum est de quo cogietur. Ep. 607. p. 938.

glaubte. ) die beilige Soffnung, mit welcher er, auf die Geschichten früherer Spaltungen der drift= lichen Rirche blidend, den gesegneten Frudten feiner Bemühungen entgegen fab, und wiederum die find: liche Ergebung, mit welcher er an die Folgen dentt: 00) aber foll man teinen Baum pflangen, pon welchem man teine Fruchte ermartet? foll man nicht für die Entel leben?" Er fühlte es tief in der Geele, "daß er den Reft feines Lebens nicht beffer anmenden konnte, als dazu, die Sache der Religion au befordern, welche die Reformatoren, ihrem Ginne folgend, und, ohne fich zuerft zu reformiren, andere ju verbeffern fuchend, eben nicht befordert, aber einer Mutter das Dafenn gegeben hatten, die emig neue Spaltungen gebahren wird. . Und wozu fie führten, diese Spaltungen, gu welch' ungeheuerm Elende fie wenigstens Beranlassung und Namen ge-

Deus hanc Legationem mihi dedit, ut libere loquar, quod etiam si legatio absit alicubi facturus sim. — Egone in tam bono opere cessator ero, acceptis a Deo donis, pro quibus gratias satis magnas agere nunquam potero? Absit a me ista socordia et metus. Ep. 554. p. 914.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 474. p. 889, 487. p. 894. Überhaupt aber mae ren so viele Briefe anzuführen, daß wie keinen anführen mogen. Goviel sen erlaubt: was im Folgenden ule Grotius Meinung angegeben wird, ist zue weilen wortlich, aber immer dem Ginne nach aus seinen Briefen, oder den nachher genannten Schriften zusammen gezogen.

geben; das bewiesen die Thränen der ungähligen Unglücklichen, die Grotius gesehen hatte, dan bes wiesen die zerstörten Länder und die verwüsteten Städte, die er durchreis't war, das bewiesen die Ströme christlichen Bluts, von den Händen der Christen vergossen, im Rriege und meuchelmörderisch! Wenn sich Grotius unter diesen Umständen in seis nem Urtheile über die Reformation geirtt hätte: wer mag ihn darüber tadeln? Die gesegneten Folgen, die sie unmittelbar und mittelbar auf Europa's resligiose und politische Verhältnisse gehabt haben mag, zu erkennen, haben erst spätere Zeiten dem forschenden Blicke möglich gemacht. Wer sich mit dem Strome fortgerissen fühlt, der sieht nicht, woshin und wie weit er geführt wird.

Über den Plan der Wiedervereinigung der Kirsche haben wir wiederholt icon fruher unsere Meisnung geäußert. Gewiß, sie ist tein bloßer Wahn, diese Bereinigung; sie wird, sie wird eintreten: aber in dem Sinne, in welcher Grotius, und die ihm

<sup>\*)</sup> Wer zweifeln wollte, konnte doch auch noch immer zweifeln, ob die Bortheile für die Menschheit, die man aus der Reformation abgeleitet hat, wirklich ihre Ursache in ihr hatten? Im Allgemeinen ift es aus philosophischen Grunden gewiß, daß das Spatere nicht ohne das Frühere geichehen konnte? Aber auch aus historischen, daß dieses bestimmte Spatere nur eine Wirkung jenes bestimmten Frühern senn muffe?

beistimmten sie wollten, nie! Eine Einheit, die im sich selbst zerfällt, sindet außer sich tein Bindungs= mittel; sie ist dem Untergange gereift, und darumdes. Untergangs werth. Nach einer Trennung in der Rirche hat die stärkere Partei wol die schwächez re vernichtet, auch durch physische Kraft, aber nie hat der Geist beider sich wieder verbunden. Wich viel das Alte uns besser scheint, als das Neue: aus der Gegenwart sührt keine Bahn in die Bergangensheit! "Das Lebendige lebt nur in sich selbst, und ist nur selbst Bürge sur seinen Werth; wenn es stirbt, so ist die Bürgschaft vernichtet.

Freilich berlangte Grotius bon ber neuen Ritde auch nicht, daß fie fich wieder unbedingt aufgeben, und in die alte hinein auflosen follte, fo wie fie por ihrem Dafenn darin gerfloffen gemefen war; duch forderte er nicht von der alten, daß fie die Jahrhunderte ihres Beftebens und Befiges bergef fen, und den Abtrunnigen fich conformiren follte: aber er machte doch an beide Borderungen, die fie. nie erfüllen konnten, weil fie einmal erfüllt maren, und wunschte einen Buftand, der nimmer eintreten tann, weil er einmal dagemelen ift. Das Chriftenthum, icheint es, lagt fic, wie alles ausgesprochene Beiftige, auf zweierlei Urt faffen: in feiner Materialität und in feinem Beifte. Jenes gefchieht, wenn es im Begriffe gefaßt wird, als ein Gediegenes, Feftes, Unwandelbares, mit dem Anfpruche, fo wie es fich darftellt, in diefer Form und in diefen Mus.

bruden gnerkannt und geglanbt gu werden; diefes, wenn die Korm gerbrochen, und das rege Leben des ewigen Rerns angeschauet wird, ber fich in bestimm. ten Reiten zu diesem bestimmten Baume gestaltete, ") der aber in feiner unendlichen Entwickelung, morin fein Befen befteht, fich anders und anders und immer volltommener entfalten muß. .. Der diefe Unficht des Chriftenthums (des Ginen gottlichen Lebens Unichauung in Allem, mas ift und wird; die Gemahrung der emigen Ginheit in der zeitlichen Monnigfaltigfeit) \*\*\*) bat, der weiß es, daß fich Alles vereinen wird, und daß es fich darum gerade gefreunt bat, damit'es fich einen tonne. jener Begriff gu einer Bereinigung des Betrenuten Soffnung geben tonne: das ift eben fo menig eingufeben, als es zu begreifen ift, wie man einen folden Begriff mirtlich faffen tann. Denn mober foll dem erstarrten Genn Leben tommen, und wo ift die Bedeutung des todten Borts, als aus der Geele und in der Geele deffen, der es auffaßt und deutet? Dag man aber das Chriftenthum, im todten Begriffe

<sup>\*)</sup> Beiches die historische!

<sup>\*\*)</sup> Belches die religiose Seite des Christenthums ift; die Umfassung beider in einem Blide ift die mahre Unsicht deffelben!

<sup>600)</sup> Chemals nannte man dies Gottes besondere Fürfebung in feiner Beltregierung. Aber die Schwaschen, die fich ftatt dunten, nehmen Unffand an alte modischen Borten. Joh. v. Ruller.

und in geschloffener form faffen zu tonnen, obwol irrig, geglaubt bat; davon icheinen alle Spfteme positiver Lehren, b. h. alle Sammlungen bestimmter Sage, die mehr als vergangliche Formen fenn, die bleiben, die geglaubt, und darum gelernt werden wollen, sie mogen gemacht fenn oder noch gemacht werden, vollgultige Beugniffe. .) Auch Grotius nahm das Chriftenthum in der Materialität; aber er fühlte doch zugleich, daß der Form eine Deutung gu geben fen, und daß diefe Deutung, falls fie die mahre fen, nur eine fenn konne. Gein Zeitalter zeigte mehrere Getten, die alle mit gleicher Buverficht und Redheit Unspruch darauf machten, allein im Befige des mahren Ginns diefer Form gu fenn. Grotius ichlog daraus, weil nicht alle darin fenn konnten, daß es vielleicht feine fenn mochte, und weil er fich felbst nicht zutrauete, das minder oder mehr Bahre ju bestimmen, fo meinte er, eine Eraftige und gultige Entscheidung in den Jahrhunderten gu finden, die dem Quelle nahe maren, und die, noch nicht durch Parteisucht verblendet und von wildem Gekteneifer getrieben, mit einstimmiger Liebe

Diegen Luther's Ginn mar dies gewiß. Luther's großer Geist wollte nur das heilige Buch im heiligen, unberührbaren Unsehen erhalten, so lange der Gemeinde eine Richtschnur nothig ift; aber die Deutung sollte wachsen mit dem Wachsen der Einsicht. Diesen Geist des Protestantismus — wer mag ihn verdammen!

Aller, die das Objekt kannten, den ursprünglichsten Worten des Christenthums eine Bedeutung gegeben hatten. Die grenzenlose Achtung, die er für die Meinungen alter Zeit hatte, und die wir oft in ihm erblickten, war seine Leiterin; und die Liebe zur Einhelt und Ruhe, die er im Staate beabsichtigte, glaubte er durch die Religion nur auf die Wesse einführen zu können, die sich schon einmal, als es vermögend, beglaubigt hatte. Darum vergaß er die Meinungen seiner Zeit, und wandte sich an die Böter der ersten Jahrhunderte der christlichen Rirche. Was diese als wahrhaft christlich aufgestellt, was von allgemeinen Concilien für wahrhaft christen

<sup>\*) &</sup>quot;So wie der Born, schreibt er an Bossius, mas er ergreift, zum Pfeil macht, so wollen viele, pon Parteisucht verblendet, daß Alles wahr scheinen soll, was der Partei der Gegner, uoch ihrer Meinung, schadet. — Wenn ich hier eine neue, und von den andetn getrennte Bersammlung errichten wollte, so könnte ich das wohl; aber ich sehe, daß die, welche uns neue Kirchen errichtet haben, zwar ihrer Meinung gefolgt sind, aber nicht, daß sie in der Pietät eben viel gefordert; und daß Trennungen aus Trennungen entstehen.« Ep. 1404, p. 641. Bergl. was wir oben angeführt haben.

offon 1615 schrieb er an Walaus: Wahrlich außer dem gewaltigen Haffe, mit welchem ich Meinungen, der alten Kirche fremde, verfolge, reizt nichts so sehr, diese Art von Dogmen öffentlich zu verdammen und zu vernichten, als, daß ich sehe, daß von ihnen die Ursache und der Borwand entlehnt wird, den Frieden zu verhindern.

lich erflart mart baren magte er nicht, ju zweifeln, und er hatte zu feinen Beitgenoffen, oder zu den Menfchen tunftiger Beit das, freilich ichlecht begrundete, Berfrauen, daß fie es eben fo menig magen Mur diese Meinung der alten Rirche bielt er fur den möglichen Biedervereinigungs Dunkt allet neuen Getten der Chriftenheit, und er traute feinet die Unmagung gu, ihre Cebre fur mabrer gu halten, als die der Gemeinen, die bon den Gebulern der Junger Jesu und ihren Schulern gefliftet und gelehrt war. Darum ging fein Streben nur garauf binaus, das Bild des driftlichen Alterthums aufzuftellen, damit an dem Altare deffelben, von feiner Bortvefflichkeit überzeugt, fich bie Chriften aller Rirchen persammeln, und, ihrer Partei vergeffend, bruderlich die Sand reichen, und emige Liebe und emigen Frieden, und emige Gintracht ichmoren möchten. Die Inconsequenz, dag er doch die Meinung der Rirchenvater wieder deutete, daß er doch den alten Gemeinen einen bestimmten Ginn lieb, und daß andere Manner anderer Parteien, nicht auf fein Wort vertrauend, fondern nur der eigenen Ginficht folgen wollend, nach ihrer bestimmten Unficht, die fie mit gu den Schriften der alten Chriften bingubrachten, diefen einen andern Ginn geben konnten, und daß mithin nichts dadurch gewonnen fen, ob man ihnen die beiligen Urkunden gur Muslegung, oder frubere Auslegungen diefer Urfunden, die wieder eine Erflarung berlangten, in die Sand gebe: - Diefe Inconsequenz scheint er zwar bemerkt zu-haben; aber er glaubte, die Kirdyenväter hatten sich deutlicher und unvieldeutiger ausgedrückt, als die Bibel. Sich bewußt, mit reiner Geele und unbefangenem Gemüsthe dem alten Worte zu horchen, vergaß er, daß andere, weniger unbefangen, auch bei dem besten Willen, eben diesem Worte eine andere Idee, und zwar die Idee, welche ihr Herz erfüllte, unterschiesben würden.

Unter den Werken, mit welchen er, geleitet von dem Princip der Wiedervereinigung der getrennten Kirche durch die Zuruckführung der alteu Zeit in die Gegenwart und die Zukunft, die Welt beschenkte, ist seine Erklarung der heiligen Urkunden der Christen, deren Anfang wir schon erwähnt haben, das vore züglichste.

<sup>\*)</sup> Opera theologica. Tom. II. Der Commentar zu den Evangelien kam 1641 in Amsterdam heraus. Der ganze wurde 1646 zu Paris gedruckt. Ep. 1531, p. 693. 740. p. 976. S. Colomiés, dibliotheque choisie. p. 76. Aber schon viel früher war manches vollendet. Bergl. Ep. 163. p. 61. und Ep. 218 u. a. — Abrigens ist es bekannt, wie Grotius, seiner Exegese wegen, in Deutschland von Abraham Calov, Professor in Wittenberg durch seine biblia illustrata; Francas, 1672. fol. gemishandelt wurde. Aber E. L. von Windheim hat auch 1769 eine Ausgabe der Erklärung des N. T. in Halle in 2 Bänden, 4. herausgegeben; und Vogel und Döderlein den Commentar über das A. T. 4 Bande. 4.

Benn eine Ertlarung der Religioneurfunden nichts anders zu leiften hatte, als, wie von Ginigen behauptet wird, den grammatifchen Ginn der Worte darzustellen, fo mare fie mahrlich eben fein ichmeres Beichaft. Recht und nothwendig ift dies freilich in fofern, als man feinem in Unfehung des Ginns der Borte porgreifen will, und jeder, der ihn gu ertennen wunfcht, die Remitnif der Sprache bedarf, und der Gebrauche. In fofern Diefe Schriften Producte Der Beit, und gwar diefer bestimmten Beit find, in fofern muffen fie auch den Charafter diefer Beit tra: gen, und ihm gemäß, in Rudficht ihrer gorm, als melde eben diefes Product ift, erflatt merden. Den Charafter diefer Beit, und die aus ihm entspringende Nothwendigfeit der Form diefer Schriften gu geis gen, ift daber allerdings ein Berdienft, durch deffen Erwerbung mancher gur flaren Ginficht und gum vollkommenen Durchdringen derfelben beitragen mag. Allein es mare ein endliches Berdienft, weil nur etwas Endliches erforscht wird, welches, soweit es bom Geschenen möglich ift, vollkommen erreicht merden fann. Aber diefe Urfunden follen Urfunden der Religion fenn, die, weil fie fich auf das Emige beziehen, nie ihre Bedeutung verlieren; es find beis lige Schriften, d. h. fie enthalten das Beiligfte und Sochfte der Menichheit, Die eine große Idee, in welcher fich alles Dafenn und alle Endlichkeit auf. fof't, und die den Menfchen in Spharen der Emigfeit leitet, ift in ihnen ausgesprochen; aber ausge-

fprochen in der gorm, die durch den Charafter der Beit diefes Ausspruche nothwendig wurde. In dies fer Rudficht giebt es eine Interpretirtunft, die, mie alle Runft, einer emigen Perfectibilitatifabig ift, fo wie jene eine Idee des emigen Schaffene und Berdens fich flarer und flarer im Fortgange der Bris offenbart. 'In fich und für fich bedarf der, welcher bon der gottlichen Idee ergriffen ift, freilich teines andern Bemeifes fur ihre Bahrheit, ale den, melchen fie ibm in die Geele ftrabit: aber fur die Belt; die fich erheben foll gur Ginficht diefer. Idee, auf dag fie den 3med ihres Dafenne ertennen lerne um ibn zu erreichen, ift es nothwendig, von etwas, was ihr gewiß ift, anszugeben, die Emigfeit derfelben und die Bahrheit aus folchen Gefiften gu beweisen, an welche fie, als an gottliche, glauben gelernt hat. Go mie alfo die Idee den Menschen flarer mird, fo mird der Giun der religiofen Schriftem flarer merden: der Ginn, der eigentliche leben= dige Reim, der unter jener Umgebung und jenem Simmel diefe bestimmte Pflange aus fich entfaltete.

Bie es sich nun mit dem Grotius verhielt, das ist leicht zu entscheiden. Die höchste Idee, welsche ihn beseelte, war die Einheit der Christen; aber, welche Einheit? die der Bergangenheit. Darum ist sein Hauptgeschäft, die Erklärungen der Rirchenväster aufzusuchen, und den heiligen Urkunden den Sinu zu geben, welchen sie durch sene erhalten hatten. Rach welchem Princip er aber die Richenväter

erflart, bas mochte fcmerer zu bestimmen fenn; vielleicht durfte man es das Printip der Billigfeit oder Accommodation nennen. Nur die Ginheit der Kirche , wurde von ihm beabsichtigt. Reiner Partei gang beiftimmend, und nicht fubn genug, eine eigne gu bilden, und etwas als das Einzigtvahre binguftellen, fucte Grotius einen folden Mittelmeg gu finden, ber ibn durch die Geften binfubrte, ohne daß er nothig batte, jener mehr als diefer zu entreißen. Alle follten verlieren, damit alle gewonnen; feine follte für ihr Opfer unentichadigt bleiben, und der Gegner follte durch die Billigfeit, mit der man felbft nachgab, gur Billigfeit berniocht merben. worin alle übereinstimmten, murde daber, beibebalten; \*) was aber Unftog erregte, dem wurde die Scharfe genommen, auf daß es überfeben, oder umaangen werden mochte. do) Und einem Manne,

<sup>\*)</sup> Ep. 444. p. 165, 678. p. 960.

beil. Schriften: Mihi, cum ista annotarem captivus, cum perficerem (der Bahl der Schriften nach) privatus, cum ederem in aliquo honore constitutus. propositum semper suit, don alicui earum partium, in quas ingenti saeculi malo divisi sumus Christiani, sed Christianis plane omnibus. — Testor, si quid usquam a me scriptum est pugnans cum ils sacrae, Scripturae sensibus, quos Ecclesiae Christ, a prima aetate acceptos perseverante consensu tenuere, quod repertum non iri satis consido, me id pre non scripto habere se mutare paratissimum.

wandtheit, konnte es nicht fehlen, für die Meinung, welche ihm die heilsamste schien, die Autorität der alten Kirche zu gewinnen. Wie es sich aber auch mit dieser Autorität, die Grotins für seine Liebe lingsmeinung zu deuten wußte, derhalten mag, so ist doch das gewiß, daß er von seinem Zwecke ges leitet, Werke lieferte, mit einer Besonnenheit und einer Mäßigung geschrieben, die in jener Zeit in Erstäunen sest. Der zugleich wurde durch seine Behutsamkeit, und durch das Bestreben, keiner Parstei anzuhängen, um einer jeden zu genügen, eine Unbestimmtheit der Begriffe, eine Weite des Sinnes, und eine Vieldentigkeit des Ausdrucks erzeugt,

<sup>\*)</sup> Der Kardinal Richelieu erkaubte wegen diefer Mafigung, oder, wenn man will, Borliebe für den Ratholicismus, daß Grotius feine Werke ohne Cenfur
drucken laffen durfte. Ep. 476. p. 890: — Nach dem Lode des Kardinals wollte der Kangler Geguiet
jedoch kein Privilegium für den Commentar zum A.
T. geben, obgleich Doktoren feiner Rirche nichts Auftöfliges darin gefunden hatten. Ep. 720. p. 970.

oo) Ofter, als in der Erklarung der Bibel, ift dies ber Fall in den unten genannten Schriften. Mir ift gumeilen gar nicht möglich, die Sache so nachzudensten, wie Grotius fie fich vorgestellt zu haben scheint. Daß offenbare Widerspruche vorkamen, lagt fich nicht sagen; aber er vermeidet fie zuweilen durch solche feine Bwischenbegriffe, die, wie ich glaube, nur der fassen kann, der sein Nachdenken jenen Controversen lange und allein gewidmet hat.

die es zwar, einer jeden Gette möglich machten, gufrieden gu fenn, die aber bei jeder Gette den guten Willen, gufrieden gu fenn, voraussehten.

Was aber das Temporelle der heiligen Schrifzten, und ihre Form betrifft, so ist nichts anders zu erwarten, als daß Grotius dieses weiter ergrünzdet haben musse, als se zuvor geschehen war. Die Hulfsmittel standen ihm zu Gebote; \*) er hatte die Grundsäße der Erklärung bei Schriftstellern des heid, nischen Alterthums gelernt und geübt; und seine gesschmackvolle Gelehrsamkeit, deren Größe so oft gesrühmt ist, zeigte er auch sowol in der Erklärung des neuen als des alten Testaments \*) auf eine solche

<sup>9)</sup> Auch benuste er den Rath anderer, fogar den eines gelehrten Juden in Holland, Manasse's, Benstraelt dieser ertheilte bestern, als alle andern. Ep. 1244. p. 564. und 1256. p. 570. — Auch der geslehrte Jesuit Petavius, mit welchem Groot in einer literarischen Berbindung stand, die alles Ubrige vergessen ließ, wurde um Bieles befragt, besonders in Rucksicht des A. T. Ep. 1526. p. 691, 1534. p. 694. und andere.

Der Commentar zum A. T. wurde zuerft 1644 zu Paris gedruckt, und fteht im erften Theile der opera theol. Davor fteht Grotius Bild, welches dem von Guftav Adolph, wie längst von andern bemerkt ift, nicht unahnlich sieht. Unter demselben steht folgene des Epigramm von D. Heinsius:

Depositum coeli, quod jure Batavia mater Horret, et haud credit se peperisse sibi

folche Weise, daß sie fast ermüdet, und daß man die Beschuldigung nicht ganz unwahr sindet, er bringe nemlich die Gelehrsamkeit nicht der Sache wegen an, sondern er unternehme die Sache oft zu erklären, um seine Gekehrsamkeit an den Lag-zu legen; ein Fehler, wenn es anders ein Fehler ist, der jedoch sehr natürlich ist, und darum Entschuldigung verdieut: unsere Meinung muß, wenn sie die Stimsme hoher Geister aus einer frühern Welt für sich hat, für uns und andere überzeugender werden; sie hat alsdann gleichsam selbst schon die schärsstelle Kritik, die der Zeit, ausgehalten, und dadurch ihre Wahrsbeit bewährt.

price

hu

Û

Im gleichen Geiste, wie die Erklarung der heis ligen Urkniden, und geleitet von denselben Ideen, die angedentet worden sind, schrieb Hugo Grostius in den Jahren seiner Gesandtschaft noch mehrere Werke, die wir eben deswegen einzeln anzuführen, zu beschreiben und zu beurtheilen für überflüssig halten. Allen war eine Tendenz, welche bel einis gen sehr klar ausgesprochen ist, gemein; die, den Weg zu bahuen, auf welchem der Friede einziehen

Talem oculis, talem ore tulit se maximus Hugo,

Instar crede hominis, caetera crede Dei. Daffelbe fteht, mit dem Bilde, vor den belgifchen Gesichichten. Es ift vom Jahre 1614. Spaterhin blieben die Berhaltniffe zwifchen heinftus und Grotius nicht fo freundschaftlich: da hatte jener dies gewißt nicht von diesem gesagt.

Kounte; und auch darin waren sich alle gleich, daß dieselbe Gelehrsamkeit, und dieselben Vorzüge der Form, die Groot's Werken eigen war, ) ihnen nicht fehlte ()

- male: darum fügen wir noch hinzu: einem fritischen Male: darum fügen wir noch hinzu: einem fritischen Philologen würde es gewiß nicht schwer werden, in Grotius Werken, hin und wieder, solche (und zus weilen derbe) Fehler zu finden, durch welche sich der Barbar verrath. Unser Lob ist nur von seinen Schriften im Ganzen zu verstehen: von dem Baue, der haltung; dies und alles herrliche der Form gereiche ihm zum Ruhme; das Übrige muß sein Beitalter entsicht zum Ruhme; das Übrige muß sein Beitalter entsicht, und allen, daß sie eben Briefen die Eile ans sieht, und allen, daß sie eben Briefe (wirkliche, nicht für den Druck geschriebene) sind: wer mag das tardeln? wer erwartet es anders?
- ') Gie finden fich im dritten Bande der Opera theologica, und fuhren folgende Ditel:

Commentatio ad loca quaedam Novi Testamenti, quae de Antichristo agunt, aut agere putantur.

Appendix ad Commentat, de Antichristo,

Dissertatio de Coenae administratione ubi postores .

An semper communicandum per Cymbola. Explicatio trium utilissimorum locorum N. Testa-

menti, in quibus agitur de fide et operibus. Via ad pacem ecclesiasticam (mas von andern das für geschehen ist, mit Unmerkungen),

Animadversiones in Animadversiones Andreae Riveti.

Votum pro pace Ecclesiastica contra Examen Andreae Riveti.

Rivetiani Apologetici discussio. De Summo Szcerdetie.

Als die Welt aus diefen Gdriften des Grotius feine Abficht erkannte, oder vielmehr erkannte, daß er nicht gut einer ber aufgestellten Glaubenefahnen ichmur, fo unterließ fie nicht, ibn auf diefelbe Urt gu behandeln, wie fie noch alle behandelt bat, die fut den großen Bwedt der Menfchheit traftig gut leben wagten. Freilich fehlee es nicht an Mannern, die das Ehrmurdige feines Plans begriffen, und das Beilfame zu ertennen mußten: aber nur Wenige maten fabig, einzugeben in ben achtungemerthen Dedanten, und ftatt genug, die Borftellung des Opfere gu ertragen, welches fie, jum Rachtheile ibret Rirche, dem Boble der allgemeinen bringen follten. Die meiften diefer Beffern fanden eine folche Bereinigung allerdings munichenswerth ; aber fie maren der Meinung, daß fie ftete munichenswerth bleiben wurde. Gie verfagten dem Grotius ihre Achtung nicht, aber fie mochten teinen Schritt thun für ein Bert, deffen Bollendung fie fur unmöglich bielten, ebe es nur augefangen murbe; und nicht etma pus dem Grunde für unmöglich bielten, aus welchem es wirklich nie ju Stande tommen tann, fon-Dern weil fie an alle Einheit tanftiger Beit bergweis

¥ :

De Dogmat., Ritibus et Gubernatione Ecclesiae

De Dogmat., quae respublicas noxia sunt aut di-

Die meiften diefer Schriften find fleine Auffage.

felten. Andern ichien der Gedante des allgemeinen Kriedens nur darum lieb und werth, weil fie, aus Liebe für ihre Gette, die Dogmen derfelben allen andern aufdringen gu tonnen mabnten, und ihre Rirde als die Gingige der Chriftenheit gu feben hofften. Die Ratholiten maren Groot's Absicht am meiften gewogen; theile maren fie, wie man gestehen muß, von ihm am meiften begunftigt, weil fie die großere Babl maren, und das Beugniß, der alten Rirche am vortheilhaftesten für sie sprach, theils mochten fie auch wahrhaft Mitleid fühlen mit den abtrunnigen, und darum emig verlorenen Gobnen ihrer Rirde: felbft der Rardinal Richelieu, vielleicht durch die Erinnerung an Beinrich's IV. Plan, ichien dem Berte nicht abhold. .) Unter den Protestanten ging die Tendeng derer, die es am besten meinten, selten bober, als bis gur Aussohnung der Protestanten mit einander: der ichmedifche Theologe Duraus ging unter diefen am theilnehmendsten ein in Grotius Plan. ••) Die größte Menge aber, dazu verdammt,

<sup>\*)</sup> Ipse Cardinalis profitetur se ejus negoții tutorem, homo ita felix, ut nihil unquam susceperit, quod non effecerit. Ep. 491. p. 895. von 1640. — Cardinalis Riceliacus rem successuram putat. Ita certe loquitur multis. Ep. 530. p. 911. von 1641. Uber: Quod Cardinalis Riceliacus circa pacem ecclesiarum sermonem nonnihil mutavit, sub eo vereor ne lateant duriora adversus Reformatos consilia. Ep. 582. p. 934 v. 1642.

<sup>)</sup> E. 821. p. 357, 866. p. 380, ans welcher legtern erhellt, daß Grotius eine allgemeine Bersammlung

fich festgutlammern in die Lebrfate ihrer Rirche. gudten vornehm über ibn die Achfein, oder wuthes ten wider ihn auf eine abscheuliche Beise: das Gemeine muß feiner Ratur nach viele Bertheidiger finben! Es erschienen Bucher und Schmabschriften mis ber ihn in Menge; bon einigen mard er öffentlich und namhaft angegriffen, und es durfte ichmerlich: einen Reger, allen Rirchen verhaft, geben, gu deffen Parteiganger man nicht den Groot gemacht batte. In der That mar es nicht ichwer, ibn jeder Regerei gu befduldigen, weil feine Schriften, teiner Gette buldigend, jeder das Wort gu reden febienen, wenn fich nur ein geschickter Ausleger fand. Alle er fein - Buch über den Untidrift, unter meldem die Protes ftanten; wie es ichien, ohne andere Grunde, als die der Ruchfucht, das Dberhaupt der tatholifchen Rirche verfteben ju muffen behaupteten, gefchrieben bate te, da murde fogar Boffins, deffen Freundschaft nie gewantt hatte, .) fleinlaut, und meinte, es fen rathlich, das Buch zu unterdrucken, weil Grotius jene arme Beschuldigung geleugnet, und den Papft

der Protestanten beabsichtigte, sobald ruhigere Zeiten es erlaubten. 1630 meinte er: Posse et nunc Auctore Britanno, Dano. Suedo Conventum cogi ad pacem omnium protestantium, qua facta nostrae controversiae silebunt. Nam si cum plenis Lutheranis transigatur, nihil manebit certaminis cum Remonstrantibus, id est, Semilutheranis. Ep. 240. p. 828.

<sup>\*\*)</sup> Quem nullae rerum vices musarunt. Ep. 224.

pertheidigt hatte. . Und als er es doch drucken ließ, fo mard er pon Desmarets heftig angegriffen; das, mas er gur Erflarung jener Stellen aufgestellt batte, durfte auch leicht dem Ungreifenden Belegenheit geben, aber er wußte dem Desma: rets (Barborita) in der Rachschrift (dem Appendix) doch zu antworten. . Ripetus aber behandelte ibn auf eine folche Art, daß Grotius, fich gegen ibn pertheidigend, über bas gange protestantische Wesen, zum Bortheile des Ratholicismus, in einem Tone fpricht, ben er, unangegriffen, frei, nie ermablt haben durfte. Golde Dinge aber fcmergten ibn nicht fo tief, als daß Manner, die ibn lange fannten, perebrien, bewunderten, liebten, ibn perließen und haften, weil fie faben, daß er mit beiligem Gifer perfolgte, mas feine gange Geele erfullte, ...) Aber diese Beranderung tam, wie man

<sup>\*)</sup> Ep. 485. p. 892. Überhaupt mar der Greis etwas funchtfam gemorden,

Da beißt es in der Einleitung: Denen, welche das Schisma ewig mollen, welche felbst bei dem Namen der Einheit und Eintracht der Kirche gittern,, liegt daran, daß der Popst für den Antichrift gehalten werde. Wenn kein Schisma ware, wovon sollten Biele leben?" Die Abhandlung do side et operibus ist auch eigentlich gegen Desmarets.

ere) Die es fruher mit thm gehalten haben, meinten pon ihm betrogen zu fenn, Gie marfen ihm por, daß frind fpatern Berke mit den fruhern nicht übereinftimmten; darüber fpricht er fehr gut in der Discussio

nicht vergeffen darf, doch nicht daber, weil sie Bereinigung der Christenheit misbilligten; sondern daher, weil sie glaubten, Grotius verkenne und schmabe die protestantische Rirche, die Reformation und ihre Urheber, und sen auf dem Punkte, sich in den Schoos des Papsithums zurud zu begeben.

Rivet. Apolog. oper. th. p. 702. - Carrau zeigte fich, nach unferer Meinung, am beffen, Begen ber perfciedenen Denfungsart, fagte er, fonne er mit dem Grotius nicht mehr in freundschaftlichem Berhaltniffe leben, aber er werde nie aufhoren, ihn gu perehren und zu lieben, Ep. 111. p. 110. - Defto folechter aber betrug fich Salmafius, Richt genug, daß er öffentlich Groot's Baftreben mißbillige te und fich von aller Freundschaft mit ihm lossagter faum mar Grotius gestorben, fa suchte er ihn (noch 1645) ganglich gu vernichten, und feste ihn, ben et fo perherrlicht, den er fo oft für größer ertannt, in allen Fachern menichlichen Biffens und Lobes auf eine Beife berab, durch welche er fich zu einem merte murdigen Beifpiele gelehrten Reides machte. Fann faum etwas Gemeineres lefen, als diefen Brief. (Crenii Animady, philog, et historicae, P. 1. Rotterd. 1695.) Groot's Gemahlin ließ ihm fagen, menn er fo fortführe, fo wolle fie als Untwort die Briefe drucken faffen, die er fruher an ihren Gemahl ger ichrieben habe. Ubrigens blieb Grotius nicht ohne Bertheidiger gegen ihn. Galmafins forieb gegen ihn unter Dem Ramen Simplicius Verinus, und feines Judicii Revisionem, für Grotius, gab jemand heraus, der fich Justus Paccius nanntes

e) Gin Bud, welches den Titel führt; Grotius Papista, verrath icon dadurch feinen Inhalt. Die Jefuiten haben nach feinem Tode durch das fogenannte Les

Das lette, mas ein Protestant einem Protestanten noch nie vergeben hat, \*) wurde allgemein geglaubt; die Ratholischen waren davon überzeugt, und blieben es, daß nur der lette Schritt fehle; und selbst der Reichskanzler Drenstierna, dem übrigens der

fament des Grotius der Belt zu beweifen gefucht, daß er bereit gemefen, Ratholit zu werden. mas haben die nicht zu beweisen gesucht! Muhe haben fie fich genug darum gegeben. Er mar ein gu wichtiger Mann, ale daß fie diefe Muhe nicht der Mahe werth gehalten hatten. Auch mag es mahr fenn, daß der Pater Detavius, deffen freundschaftlicher, jedoch größtentheils literarifcher Berbindung, mit dem Grotius wir oben ermahnten, bei der Radricht von feinem Lode für ihn die Meffe gelefen: wenn man gur Erbauung der tatholischen Rirche feinen Übertritt gu bewirken fuchte, warum hatte man nicht zu eben diefem Brede die Meffe fur ibn lefen follen! Kolgendes Epigramm von Menage (Menagiana IV., 315.) drudt übrigens die Ungewigheit der Belt über Groot's Religion recht gut aus:

Kolophon, Rhodos, Athen, Pylos, Acgos, Galamin, Smnrua

Stritten um's Baterland des gottlichen Gangers Somerus:

Uber die Religion des Grotius fireiten Socinus, Luther zugleich und Calvin, Arminius, Rom und Arrius.

Wegen der Befculdigung des Socianismus hat Gtoe tius fich vertheidigt: icon fruher, wie ergahlt ift; jest Ep. 556. p. 883, 502. p. 884 und oft. Ja, man hat ihn beschuldigt, er sen nahe daran gewesen, sich — beschneiden zu laffen.

") Beispiele find bekannt; wir haben fie geschen.

Bereinigungsplan gefiel; der fich aber nur nicht von der Möglichkeit feiner Realifirung überzeugen konnte, foll durch diefen Umftand in feinen Befinnungen gegen ihn berandert fenn. Nach unserer Meinung aber ift es Groot's Abficht nie gewesen, ein Dapift gu merden: der Ratholicismus feines Jahrhunderfe gefiel ibm (wie gesagt ift, wie feine belaifchen Gefchichten und fo viele feiner Briefe deutlich bemeifen) eben fo menig, als der Protestantismus, gu welchem er nicht gerechnet werden mochte. Im Ausferlichen that er auch teinen Schritt, der etwas fur die Ratholiten (über deren Betehrungesucht wir ihn ja fast mit bitterm Spotte reden gebort haben), oder irgend eine andere Sette bewiese, obwol feine Reier des außerlichen Gottesdienstes bezeugt, daß er fich losgemacht batte von allen Banden gangbarer Lebrinfteme.

Es ist erzählt, wie die Priester der resormirten Gemeine zu Charenton, ihn, da er als Flüchtling nach Paris kam, nicht aufnehmen wollten, weil er die Dekrete der Dordrechter Synode nicht anerkannt hatte. Bu dem Gesandten aber kamen sie sogleich, und luden ihn ein zur Theilnahme an ihrem Cultus: sie schienen sehr gemäßigt und würdig, und erklärten, daß sie sogar Lutheraner zu ihrer Communion zuzulassen Willens senen. Grotius, dem diese Beränderung gesiel, nahm die Einladung an. Lurz darauf aber verlangten die Prediger, daß er nicht als schwedischer Gesandte, sondern als Privatmann

Das lette, was ein Protestant einem Protestanten noch nie vergeben hat, \*) wurde allgemein geglaubt; die Katholischen waren davon überzeugt, und bliesben es, daß nur der lette Schritt fehle; und selbst der Reichstanzler Drenstierna, dem übrigens der

fament des Grotius der Belt gu beweifen gefracht. daß er bereit gewesen, Ratholit zu werden. mas haben die nicht zu beweifen gefucht! Muhe ba= ben fie fich genug barum gegeben. Er war ein 316 wichtiger Mann, als daß fie diefe Mube nicht ber Mabe werth gehalten hatten. Auch mag es mabt fenn, daß der Pater Petavius, deffen freundichaftlicher, jedoch größtentheils literarifcher Berbindung, mit Dem Grotius wir oben ermahnten, bei der Rachricht von feinem Tode für ihn die Meffe gelefen: wenn man gur Erbauung der fatholifden Rirche feinen Ubertritt gu bemirten fuchte, warum hatte man nicht gu eben Diefem Brocke die Meffe für ihn lefen follen! Folgendes Epigramm von Menage (Menagiana IV., 315.) drudt übrigens die Ungewißheit der Belt -uber Groot's Religion recht gut aus:

Rolophon, Rhodos, Athen, Phlos, Argos, Gala-

Stritten um's Baterland des gottlichen Cangers

Uber die Religion des Grotius freiten Gocinus, Luther zugleich und Calvin, Arminius, Rom und

Begen der Beschuld tius sich vertheidi jest Ep. 556. p. 88 hat ihn beschuldig beschneiden zu lassi

) Beifpiele find bete

des Socianismus hat Grofrüher, wie erzählt ift; 884 und oft. Ja, man daran gewesen, sich—

en fie gefchem

et für das Hohe, Wahre und Schöne auch den Sinn perliert: turz, solche, und so groß waren die Werke und Imedie, die Grotius während des dreißigiahs rigen Rriegs als schwedischer Gesandter in dem üps pigen Paris unternahm und faßte! In der That, wenn man dies bedenkt, und noch dazu den großen Brieswechsel mit Europa's Gelehrten, so kann man nicht umbin, seine Thatigkeit und Geisteskraft in einem berrlichen Lichte zu erhlicken, und die Bewunderung und Verherrlichung, die ihm von den ersten Mannern des Jahrhunderts gebracht wurden, sehr natürzlich zu sinden!

Dem gufern Leben Des Grotius fehlte übrigens mahrend feiner Befandtichaft nicht an Glang, aber auch nicht an Unruhe und Rummer. Denn, fo wie die Universalität des Menschen darin besteht, dag er, nach dem Simmel ftrebend, um diefen gu erringen, nicht die Erde perloren giebt, fo glaubte er, Die Burde feines Doffens werde nicht allein durch innere Rraft und innern Werth, sondern auch durch außere Ehre beschüßt und erhalten; gewöhnlich aber. fehlten ihm dagu die Mittel, Drenftierna hatte ibm einen ansehnlichen jahrlichen Gehalt (20,000 "Franken) bewilligt; aber der geloverschlingende Rrieg awang, die Schweden oft, den Bahlungetermin gupergeffen, .) Um Ende des erften Jahre (1635) hatte Grotius erft ein Quartal erhalten. Er mar

<sup>\*)</sup> Ep. 475. p. 181, 505 p. 195; 1177. p. 535.

die es zwar, einer jeden Gette möglich machten, gufrieden zu fenn, die aber bei jeder Gette den guten Willen, gufrieden zu fenn, vorausseten.

Was aber das Lemporelle der heiligen Schrifsten, und ihre Form betrifft, so ist nichts anders zu erwarten, als daß Grotius dieses weiter ergrünsdet haben musse, als se zuvor geschehen war. Die Hulfsmittel standen ihm zu Gebote; ) er hatte die Grundsäße der Erklärung bei Schriftstellern des heid, nischen Alterthums gelernt und geübt; und seine gesschmackvolle Gesehrsamkeit, deren Größe so oft gesrühmt ist, zeigte er anch sowol in der Erklärung des neuen als des alten Testaments ) auf eine solche

Depositum coeli, quod jure Batavia mater Horret, et haud credit se peperisse sibi

Talena

<sup>\*)</sup> Auch benutte er den Rath anderer, sogar den eines gelehrten Juden in Holland, Manasse's, Bens Jsrael; dieser ertheilte bessern, als alle andern. Ep. 1244. p. 564. und 1256. p. 570. — Luch der geslehrte Jesuit Petavius, mit welchem Groot in einer literarischen Berbindung stand, die alles Ubrige vergessen ließ, wurde um Bieles befragt, besonders in Rucklicht des A. L. Ep. 1526. p. 691, 1534. p. 694. und andere.

Der Commentar zum A. T. wurde zuerst 1644 gu Paris gedruckt, und steht im ersten Theile der opera theol. Davor steht Grotius Bild, welches dem von Gustav Adolph, wie langst von andern bemerkt ist, nicht unahnlich sieht. Unter demselben steht folgendes Epigramm von D. Beinfius:

solche Weise, daß sie fast ermüdet, und daß man die Beschuldigung nicht ganz unwahr sindet, er bringe nemlich die Gelehrsamkeit nicht der Sache wegen an, sondern er unternehme die Sache oft zu erklären, um seine Gekehrsamkeit an den Lag-zu legen; ein Fehler, wenn es anders ein Fehler ist, der jedoch sehr natürlich ist, und darum Entschuldigung verdieut: unsere Meinung muß, wenn sie die Stimme hoher Geister aus einer frühern Welt für sich hat, für uns und andere überzeugender werden; sie hat alsdann gleichsam selbst schon die schärsste Kritik, die der Zeit, ausgehalten, und dadurch ihre Wahr-heit bewährt.

Im gleichen Geiste, wie die Erklarung der heis ligen Urkunden, und geleitet von denselben Ideen, die angedentet worden sind, schrieb Sugo Grostius in den Jahren seiner Gesandtschaft noch mehrere Werte, die wir eben desmegen einzeln anzuführen, zu beschreiben und zu beurtheilen für überflüssig halten. Allen war eine Zendenz, welche bet einis gen sehr klar ausgesprochen ift, gemein; die, den Weg zu bahnen, auf welchem der Friede einziehen

Talem oculis, talem ore tulit se maximus Hugo,
Instar crede hominis, caetera crede Dei.
Daffelbe steht, mit dem Bilde, vor den belgischen Geschichten. Es ift vom Jahre 1614. Spaterhin blieben die Berhaltniffe zwischen hein sius und Grotius nicht fo freundschaftlich: da hatte jener dies gewiß nicht von diesem gesagt.

und in geschlossener form faffen zu tonnen, obwol irria, geglaubt but, davon icheinen alle Gufteme positiver Lehren, b. h. alle Sammlungen bestimmter Sage, die mehr als vergangliche Formen fenn, die bleiben, die geglaubt, und darum gelernt merden wollen, sie mogen gemacht fenn oder noch gemacht werden, vollgultige Bengniffe. .) Auch Grofins nahm das Chriftenthum in der Materialität; aber er fühlte doch zugleich, daß der Form eine Deutung gu geben fen, und daß diefe Deutung, falls fie die mabre fen, nur eine fenn tonne. Gein Beitalter zeigte mehrere Geften, die alle mit gleicher Buberficht und Redheit Unfpruch darauf machten, allein im Befige des mahren Ginne diefer Form gu fenn. Grotius schloß daraus, weil nicht alle darin fenn konnten, daß es vielleicht teine fenn mochte, und weil er fich felbst nicht zutrauete, das minder oder mehr Bahre gu bestimmen, fo meinte er, eine traftige und gultige Entscheidung in den Sahrbunderten gu finden, die dem Quelle nabe maren, und die, noch nicht durch Parteisucht verblendet und von mildem Gekteneifer getrieben, mit einstimmiger Liebe

Diegen Luther's Ginn mar dies gewiß. Luther's großer Geift wollte nur das heilige Buch im heiligen, unberührbaren Ansehen erhalten, so lange der Gemeinde eine Richtschnur nothig ift; aber die Deutung sollte wachsen mit dem Wachsen der Ginficht. Diesen Geift des Protestantismus — wer mag ihn perdammen!

Aller, die das Objekt kannten, den ursprünglichsten Worten des Christenthums eine Bedeutung gegeben hatten. O) Die grenzenlose Uchtung, die er für die Meinungen alter Zeit hatte, und die wir oft in ihm erblickten, war seine Leiterin; und die Liebe zur Einhelt und Ruhe, die er im Staate beabsichtigte, glaubte er durch die Religion nur auf die Weise einführen zu können, die sich schon einmal, als es vermögend, beglaubigt hatte. O Darum vergaß er die Meinungen seiner Zeit, und wandte sich an die Bater der ersten Jahrhunderte der christlichen Kirche. Was diese als wahrhaft christlich aufgestellt, was von allgemeinen Concilien für wahrhaft christs

<sup>\*) &</sup>quot;So wie der Born, schreibt er an Bossius, mas er ergreift, zum Pfeil macht, so wollen viele, von Parteisucht verblendet, daß Alles mahr scheinen soll, was der Partei der Gegner, noch ihrer Meinung, schadet. — Wenn ich hier eine neue, und von den andern getrennte Versammlung errichten wollte, so könnte ich das wohl; aber ich sehe, daß die, welche uns neue Kirchen errichtet haben, zwar ihrer Meinung gefolgt sind, aber nicht, daß sie in der Pietät eben viel gefördert; und daß Trennungen aus Trennungen entstehen.« Ep. 1404. p. 641. Vergl. was wir oben angeführt haben.

<sup>\*\*)</sup> Schon 1615 schrieb er an Walaus: Wahrlich außer dem gewaltigen Hasse, mit welchem ich Meinungen, der alten Kirche fremde, verfolge, reizt nichts so sehr, diese Art von Dogmen öffentlich zu verdammen und zu vernichten, als, daß ich sehe, daß von ihnen die Ursache und der Borwand entlehnt wird, den Frieden zu verhindern.

lich erflart mar; daran maate er nicht zu zweifeln. und er hatte gu feinen Beitgenoffen, oder zu den Menfchen funftiger Beit das, freilich ichlecht begrundete, Bertrauen, daß fie es eben fo wenig magen Mur diese Meinung der-alten Rirche bielt er fur den möglichen Biedervereinigungs. Dunft allet neuen Geften der Chriftenheit, und er traute feinet die Unmagung gu, ibre Lebre für mabrer gu halten, als die der Gemeinen, die pon den Schulern der Junger Jefu und ihren Schalern geftiftet und gelehrt mar. Darum ging fein Streben nur garauf binaus, das Bild des driftlichen Alterthums aufzuftellen, damit an dem Altare deffelben, von feiner Bortnefflichkeit überzeugt, fich Die Chriften oller Rirchen versammeln, und, ihrer Partei vergeffend, bruderlich die Band reichen, und emige Liebe und emigen Frieden, und emige Gintracht ichmoren mochten. Die Inconsequenz, daß er doch die Meinung der Rirchenvater wieder deutete, daß er doch den alten Gemeinen einen bestimmten Ginn lieb, und daß andere Manner anderer Parteien, nicht auf fein Bort vertrauend, fondern nur der eigenen Ginficht folgen wollend, nach ihrer bestimmten Unficht, die fie mit ju den Schriften der alten Chriften bingubrachten, diefen einen andern Ginn geben konnten, und daß mithin nichts dadurch gewonnen fen, ob man ihnen die beiligen Ureunden gur Muslegung, oder frubere Auslegungen diefer Urkunden, die mieder eine Erflarung verlangten, in die Sand gebe: - Diefe Inconfequenz scheint er zwar bemerkt zu-haben; aber er glaubte, die Kirdyeqväter hatten sich deutlicher und unvieldeutiger ausgedrückt, als die Bibel. Sich bewußt, mit reiner Geele und unbefangenem Gemüsthe dem alten Worte zu horchen, vergaß er, daß andere, weniger unbefangen, auch bei dem besten Willen, eben diesem Worte eine andere Idee, und zwar die Idee, welche ihr Herz erfüllte, unterschieben würden.

Unter den Werten, mit welchen er, geleitet von dem Princip der Wiedervereinigung der getrennten Rirche durch die Zurudführung der alten Zeit in die Gegenwart und die Zukunft, die Welt beschenkte, ist seine Erklärung der heiligen Urkunden der Christen, deren Anfang wir schon erwähnt haben, das von züglichte.

<sup>\*)</sup> Opera theologica. Tom. II. Der Commentar zu den Evangelien kam 1641 in Amsterdam heraus. Der ganze wurde 1646 zu Paris gedruckt. Ep. 1531. p. 693. 740. p. 976. S. Colomiés, bibliotheque choisie. p. 76. Aber schon viel früher war manches vollendet. Bergl. Ep. 163, p. 61. und Ep. 218 u. a. — Übrigens ist es bekannt, wie Grotius, seiner Exegese wegen, in Deutschland von Abraham Calov, Professor in Wittenberg durch seine biblia illustrats; Francas, 1678. sol. gemischandelt wurde. Aber E. L. von Windheim hat auch 1769 eine Ausgabe der Erklärung des N. T. in Halle in 2 Bänden, 4. herausgegeben; und Vosgelund Döderlein den Commentar über das A. T. 4 Bande. 4.

Benn eine Ertlarung der Religioneurfunden nichts anders zu leiften hatte, als, wie von Ginigen behauptet wird, den grammatifchen Ginn der Worte darzustellen, fo mare sie mabrlich eben fein ichmeres Geschäft. Recht und nothwendig ift dies freilich in fofern, als man feinem in Unfehung des Ginns der Borte porgreifen will, und jeder, der ihn gu ertennen wunicht, die Remitnif der Sprache bedarf, und Der Gebrauche. In fofern Diefe Schriften Producte Der Beit, und gwar diefer bestimmten Beit find, in fofern muffen fie auch den Charafter diefer Beit tra: gen, und ihm gemäß, in Rucklicht ihrer Form, als welche eben diefes Product ift, erflatt werden. Den Charafter diefer Beit, und die aus ihm entspringende Rothwendigfeit der Form diefer Schriften gu geis gen, ift daber allerdings ein Berdienft, durch deffen Erwerbung mancher gur flaren Ginficht und gum vollkommenen Durchdringen derfelben beitragen mag. Allein es mare ein endliches Berdienft, weil nur etwas Endliches erforscht wird, welches, soweit es pom Befchehenen möglich ift, vollkommen erreicht werden fann. Aber diefe Urfunden follen Urfunden der Religion fenn, die, weil fie fich auf das Emige begieben, nie ihre Bedeutung verlieren; es find beis lige Schriften, d. h. fie enthalten das Beiligfte und Sochste der Menschheit, Die eine große Jdee, in welcher fich alles Dafenn und alle Endlichkeit auflof't, und die den Menschen in Spharen der Emigfeit leitet, ift in ihnen ausgesprochen; aber ausge-

fprochen in der gorm, die durch den Charntter der Beit diefes Ausspruche nothwendig wurde. In dies fer Rudficht giebt es eine Interpretirtunft, die, wie alle Runft, einer emigen Perfectibilitatifabig ift, fo wie jene eine Idee des emigen Schaffens und Berg dens fich flarer und flarer im Fortgange der Brit offenbart. In fich und für fich bedarf der, welcher von der gottlichen Idee ergriffen ift, freilich teines andern Bemeifes fur ihre Bahrheit, als den, mels chen fie ihm in die Geele ftrablt: aber fur die Belt, die fich erheben foll gur Ginficht diefer Jdee, auf daß fie den 3med ibres Dafenns erfennen lerne, um ibn gu erreichen, ift es nothwendig, von etmas, mas ihr gewiß ift, anszugehen, die Emigfeit derfelben und die Bahrheit aus folchen Gefiften gu beweisen, an welche fie, als an gottliche, glauben gelernt hat. Go wie also die Idee den Menschen Flarer wird, fo wird der Ginn der religiofen Schriftem flarer merden: der Ginn, der eigentliche lebendige Reim, der unter jener Umgebung und jenem Simmel diefe bestimmte Pflange aus fich entfaltete.

Die es sich nun mit dem Grotius verhielt, das ist leicht zu entscheiden. Die hochste Idee, welsche ihn beseelte, war die Einheit der Christen; aber, welche Einheit? die der Bergangenheit. Darum ist sein Hauptgeschäft, die Erklärungen der Rirchenväster aufzusuchen, und den heiligen Urkunden den Sinn zu geben, welchen sie durch jene erhalten hatten. Rach welchem Princip er aber die Rirchenväter

erflart, das mochte fcmerer zu bestimmen fenn; vielleicht durfte man es das Princip der Billigfeit oder Accommodation nennen. Nur die Ginheit der Rirche wurde von ihm beabsichtigt. Reiner Partei gangbeiftimmend, und nicht tubn genug, eine eigne gu bilden, und etwas als das Einzigtvahre binguftellen, fuchte Grotius einen folden Mittelmeg gu finden, der ihn durch die Getten hinführte, ohne dag er nothig batte, jener mehr als diefer gu entreißen. Alle follten perlieren, damit alle gewonnen; feine follte für ihr Opfer unentschädigt bleiben, und der Gegner follte durch die Billigfeit, mit der man felbft nachgab, gur Billigfeit verniocht merben. worin alle ubereinstimmten, murde daber, beibebalten; •) was aber Anftog erregte, dem murde die-Scharfe genommen, auf daß es überfeben, oder umgangen werden mochte. do) Und einem Manne,

<sup>\*)</sup> Ep. 444. p. 165, 678. p. 960.

<sup>\*\*)</sup> Also sast er dem Leser von seiner Erflärung der heil. Schristen: Mihi, cum ista annotarem captivus, cum persicerem (der Bahl der Schristen nach) privatus, cum ederem in aliquo honore constitutus. propositum semper suir, non alicui earum partium, in quas ingenti saeculi malo divisi sumus Christiani, sed Christianis plane omnibus. — Testor, si quid usquam a me scriptum est pugnans cum ils sacrae, Scripturae sensibus, quos Ecclesiae Christ. a prima aetate acceptos perseverante consensu tenuere, quod repertum non iri satis consido, me id pre non scripto habere ae mutare paratiesimum.

wandtheit, konnte es nicht fehlen, für die Meinung, welche ihm die heilsamste schien, die Autorität der alten Kirche zu gewinnen. Wie es sich aber auch mit dieser Autorität, die Grotins für seine Liebe lingsmeinung zu deuten wußte, derhalten mag, so ist doch das gewiß, daß er von seinem Zwecke ges leitet, Werke lieferte, mit einer Besonnenheit und einer Mäßigung geschrieben, die in jener Zeit in Erstaunen sest. Debutsamkeit, und durch das Bestreben, keiner Paretei anzuhängen, um einer jeden zu genügen, eine Unbestimmtheit der Begriffe, eine Weite des Sinnes, und eine Vieldenttigkeit des Ausdrucks erzeugt,

<sup>\*)</sup> Der Kardinal Richelieu erkaubte wegen diefer Maskigung, oder, wenn man will, Borliebe für den Kastholicismus, daß Grotius seine Werke ohne Censur drucken lassen durfte. Ep. 476. p. 890: — Nach dem Lode des Kardinals wollte der Kanzler Geguiet sedoch kein Privilegium für den Commentar zum A. T. geben, obgleich Doktoren seiner Kirche nichts Anskieges darin gesunden hatten. Ep. 720. p. 970.

o) Ofter, als in der Erklarung der Bibel, ift dies der Fall in den unten genannten Schriften. Mir ift jumeilen gar nicht möglich, die Sache fo nachzudene ten, wie Grotius fie fich vorgestellt zu haben icheint. Daß offenbare Widerspruche vortamen, lagt fich nicht sagen; aber er vermeidet fie zuweilen durch folche feine Bwischenbegriffe, die, wie ich glaube, nur der fassen fann, der fein Nachdenken jenen Controversen lange und allein gewidmet hat.

die es zwar, einer jeden Gette möglich machten, gufrieden gu fenn, die aber bei jeder Gette den guten Willen, gufrieden gu fenn, porausfesten.

Was aber das Lemporelle der heiligen Schriften, und ihre Form betrifft, so ist nichts anders zu
erwarten, als daß Grotius dieses weiter ergründet haben musse, als se zuvor geschehen war. Die Hülfsmittel standen ihm zu Gebote; ) er hatte die Grundsäse der Erklärung bei Schriftstellern des heidnischen Alterthums gelernt und geübt; und seine geschmackvolle Gelehrsamkeit, deren Größe so oft gerühmt ist, zeigte er auch sowol in der Erklärung
des neuen als des alten Testaments ) auf eine

Depositum coeli, quod jure Batavia mater Horret, et haud credit se peperisse sibi

Talem

<sup>&#</sup>x27;) Auch benuste er den Rath anderer, sogar den eines gelehrten Juden in Holland, Manasse's, Bens Israelt, dieser ertheilte bessern, als alle andern. Ep. 1244. p. 564. und 1256. p. 570. — Auch der ges lehrte Jesuit Petavius, mit welchem Groot in einer literarischen Verbindung stand, die alles Übrige vergessen ließ, wurde um Bieles bestagt, besonders in Rucksicht des A. E. Ep. 1526. p. 691, 1534. p. 694. und andere.

Der Commentar zum A. T. wurde zuerst. 1644 zu Paris gedruckt, und steht im ersten Theile der opera theol. Davor steht Grotius Bild, welches dem von Gustav Adolph, wie langt von andern bemerkt ift, nicht unahnlich sieht. Unter Demselben steht folgens des Epigramm von D. Heinslus:

solche Weise, daß sie fast ermüdet, und daß man die Beschuldigung nicht ganz unwahr sindet, er bringe nemlich die Gelehrsamkeit nicht der Sache wegen an, sondern er unternehme die Sache oft zu erklären, um seine Gekehrsamkeit an den Lag-zu legen; ein Fehler, wenn es anders ein Fehler ist, der jedoch sehr natürlich ist, und darum Entschuldigung verdient: unsere Meinung muß, wenn sie die Stimsme hoher Geister aus einer frühern Welt für sich hat, für uns und andere überzeugender werden; sie hat alsdann gleichsam selbst schon die schärsste Kritik, die der Zeit, ausgehalten, und dadurch ihre Wahr-heit bewährt.

Im gleichen Geiste, wie die Erklarung der heis ligen Urkunden, und geleitet von denselben Ideen, die angedentet worden sind, schrieb Sugo Grostius in den Jahren seiner Gesandtschaft noch mehrere Werke, die wir eben desnegen einzeln anzuführen, zu beschreiben und zu beurtheilen für überstüssigen halten. Allen war eine Tendenz, welche bet einis gen sehr klar ausgesprochen ist, gemein; die, den Weg zu bahuen, auf welchem der Friede einziehen

Talem oculis, talem ore tulit se maximus Hugo,
Instar crede hominis, caetera crede Dei.
Daffelbe fteht, mit dem Bilde, vor den belgischen Geschichten. Es ift vom Jahre 1614. Spaterhin blieben die Berhaltniffe zwischen heinftus und Grotius. nicht so freundschaftlich: da hatte jener dies gewiß nicht von diesem gesagt.

Kounte; und auch darin waren sich alle gleich, daß dieselbe Gelehrsamkeit, und dieselben Vorzüge der Form, die Groot's Werken eigen war, \*) ihnen nicht fehlte \*\*)

- Dir haben diese Form oft gelobt; hier zum lestens male: darum fügen wir noch hinzu: einem kritischen Philologen würde es gewiß nicht schwer werden, in Grotius Werken, hin und wieder, solche (und zus weilen derbe) Fehler zu finden, durch welche sich der Barbar verrath. Unser Lob ist nur von seinen Schrift ten im Ganzen zu verstehen: von dem Baue, der Haltung; dies und alles Herrliche der Form gereicht ihm zum Ruhme; das Übrige muß sein Beitalter ents schuldigen. Daß man vielen Briefen die Gile ans sieht, und allen, daß sie eben Briefe (wirkliche, nicht für den Druck geschriebene) sind: wer mag das tar dein? wer erwartet es anders?
- \*) Gie finden fich im dritten Bande der Opera theologica, und fuhren folgende Ditel:

Commentatio ad loca quaedam Novi Testamenti, quae de Antichristo agunt, aut agere putantur.

Appendix ad Commentat, de Antichristo,

Dissertatio de Coenae administratione ubi postores
non sunt.

An semper communicandum per Symbola.

Explicatio trium utilissimorum locorum N. Testamenti, in quibus agitur de fide et operibus.

Via ad pacem ecclesiasticam (mas von andern bafür gefcheben ift, mit Unmerfungen).

Animadversiones in Animadversiones Andreae Riveti.

Votum pro pace Ecclesiastica contra Examen Andreae Riveti.

Rivetiani Apologetici discussio. De Summo Szcerdotie

Mle die Welt aus diefen Schriften des Grotius Teine Abiicht ertannte, oder vielmehr ertannte, daß er nicht gut einer ber aufgestellten Glaubenefahnen fcmur, fo unterließ fie nicht, ihn auf diefelbe Urt gu behandeln, wie fie noch alle behandelt bat, die für den großen 3med der Menfcheit traftig gu leben wagten. Freilich fehlte es nicht an Mannern, die das Ehrmurdige feines Plans begriffen, und das Beilfame gu ertennen mußten: aber mur Weniae maten fahig, einzugeben in ben achtungemerthen Bedanten, und fart genug, Die Borftellung des Dofers gu erfragen, welches fie, jum Rachtheile ibret Rirche, dem Boble der allgemeinen bringen foll-Die meiften diefer Beffern fanden eine folche Bereinigung allerdings munichenswerth ; abet fie mas ren der Meinung, daß fie ftete munichenswerth bleiben murde. Gie verfagten dem Grotius ihre Uch. tung nicht, aber fie mochten teinen Schritt thun für ein Bert, deffen Bollendung fie fur unmöglich bielten, ehe es nur augefangen murde; und nicht etwa nus dem Grunde fur unmöglich bielten, aus welchem es wirklich nie ju Stande tommen tann, fon-Dern weil fie an alle Einheit tunftiger Beit bergweis'

X:

De Dogmat., Ritibus et Gubernatione Ecclesiae

De Dogmat., quae respublicae noxia sunt aut di-

Die meiften diefer Schriften find fleine Auffage

felten. Andern ichien der Gedante des allgemeinen Kriedens nur darum lieb und werth, weil fie, aus Liebe für ihre Gette, die Dogmen derfelben allen andern aufdringen gu tonnen mabnten, und ihre Rirde als die Gingige der Chriftenheit gu feben hofften. Die Ratholiten maren Groot's Abficht am meiften gewogen; theils maren fie, wie man gestehen muß, von ihm am meiften begunftigt, weil fie die größere Bahl maren, und das Beugniß, der alten Rirche am portheilhaftesten für sie sprach, theils mochten sie auch wahrhaft Mitleid fühlen mit den abtrunnigen, und darum emig verlorenen Gobnen ihrer Rirde: felbft der Rardinal Richelieu, vielleicht durch die Erinnerung an Beinrich's IV. Plan, ichien dem Berte nicht abhold. •) Unter den Protestanten ging die Tendeng derer, die es am besten meinten, selten bober, als bis gur Mussohnung der Protestanten mit einander: der ichmedifche Theologe Duraus ging unter diefen am theilnehmendsten ein in Grotius Plan. ••) Die größte Menge aber, dazu verdammt,

<sup>\*)</sup> Ipse Cardinalis profitetur se ejus negoții tutorem, homo ita felix, ut nihil unquam susceperit, quod non effecerit. Ep. 491. p. 895. von 1640. — Cardinalis Riceliacus rem successuram putat. Ita certe lòquitur multis. Ep. 530. p. 911. von 1641. Über: Quod Cardinalis Riceliacus circa pacem ecclesiarum sermonem nonnihil mutavit, sub eo vereor ne lateant duriora adversus Reformatos consilia. Ep. 582. p. 934 v. 1642.

er) E. 821. p. 357, 866. p. 380, aus welcher lettern erhellt, daß. Grotius eine allgemeine Bersammlung

fich festgutlammern in die Lebrfage ibrer Rirche. gudten vornehm über ihn die Achfein, oder wuthes ten wider ihn auf eine abicheuliche Beife: das Gemeine muß feiner Ratur nach viele Bertheidiger fine ben! Es ericbienen Bucher und Schmabichriften mis der ibn in Menge; bon einigen mard er öffentlich und namhaft angegriffen, und es durfte ichwerlich: einen Reger, allen Rirchen verhaft, geben, gu deffen Parteiganger man fidt den Groot gemacht hatte. In der That war es nicht ichwer, ibn jeder Regerei gu befduldigen, weil feine Schriften, teiner Gette buldigend, jeder das Wort zu reden febienen, wenn fich nur ein geschickter Ausleger fand. Alls er fein - Buch über den Untichrift, unter welchem die Protes ftanten, wie es ichien, ohne andere Grunde, als die der Ruchfucht, das Dberhaupt der tatholifchen Rirche verfleben zu muffen behaupteten, gefdrieben bate te, da murde fogar Boffius, deffen Freundichaft nie gewantt hatte, .) fleinlaut, und meinte, es fen rathlich, das Buch ju unferdrucken, weil Grotius jene arme Beschuldigung geleugnet, und den Papft

Der Protestanten beabsichtigte, sobald ruhigere Beiten es erlaubten. 1630 meinte er: Posse et nunc Auctoro Britanno, Dano. Suedo Conventum cogi ad pacem omnium protestantium, qua facta nostrae controversiae silebunt. Nam si cum plenis Lutheranis transigatur, nihil manebit certaminis cum Remonstrantibus, id est, Semilutheranis. Ep. 240. p. 828.

<sup>\*\*)</sup> Quem nullae rerum vices mutarunt. Ep. 224.

pertheidigt hatte. .) Und als er es doch brucken lief. fo mard er pon Desmarets heftig angegrif: fen; das, mas er gur Erflarung jener Stellen auf: gestellt batte, durfte auch leicht dem Ungreifenden Belegenheit geben, aber er mußte dem Desmarets (Barborita) in der Rachschrift (dem Appendix) doch zu antworten. . Rivetus aber behandelte ibn auf eine folde Art, daß Grotius, fich gegen ibn pertheidigend, über das gange proteftantifche Wefen, jum Bortheile des Ratholicismus, in einem Tone fpricht, den er, unangegriffen, frei, nie ermablt haben durfte. Golde Dinge aber fdmergten ihn nicht so tief, als daß Manner, die ihn lauge tannten, perebrien, bewunderten, liebten, iba perließen und haßten, weil fie faben, daß er mit beiligem Gifer perfolgte, mas feine gange Geele erfullte, ...) Aber diefe Beranderung tam, mie man

<sup>\*)</sup> Ep. 485. p. 892. Aberhaupt war der Greis etwas furchtfam geworden.

<sup>\*\*)</sup> Da heißt es in der Ginleitung; Denen, welche bas Schisma ewig mollen, welche felbst bei dem Namen der Einheit und Eintracht der Kirche gittern, liegt daran, daß der Papst für den Antichrift gehalten werde. Wenn kein Schisma ware, wovon sollten Biele leben? Die Abhandlung de fide et operibus ift auch eigentlich gegen Desmarets,

ere) Die es fruher mit ihm gehalten haben, meinten pon ihm betrogen zu fenn. Gie warfen ihm por, daß feine fpatern Werke mit den fruhern nicht übereine fimmten; darüber fpricht er fehr gut in der Discussio

nicht vergeffen darf, doch nicht daher, weil fie die Bereinigung der Christenheit misbilligten; sondern daher, weil sie glaubten, Grotius verkenne und schmahe die protestantische Rirche, die Reformation und ihre Urheber, und sen auf dem Punkte, sich in den Schoos des Papstthums zurud zu begeben.

Rivet. Apolog. oper. th. p. 702. - Garrau zeigte fich, nach unferer Meinung, am beften, Wegen der perichiedenen Denkungsart, fagte er, tonne er mit dem Grotius nicht mehr in freundschaftlichem Bere. haltniffe leben, aber er werde nie aufhoren, ihn gu perebren und gu lieben, Ep. 111. p. 110. - Defto ! folechter, aber betrug fich Salmafius, Richt genug, daß er öffentlich Groot's Baftreben migbillige, te und fich von aller Freundschaft mit ibm lossagter faum war Grotius geftorben, fa fuchte er ihn (noch 1645) ganglich zu vernichten, und feste ibn, den er fo perherrlicht, ben er fo oft für größer ertannt, in allen Sachern menichlichen Biffens und Lobes auf eine Beife berab, durch welche er fich zu einem merte murdigen Beifpiele gelehrten Reides machte. Fann faum etwas Gemeineres lefen, als diefen Brief. (Crenii Animady, philog, et historicae, P, 1. Rotterd. 1695.) Groot's Gemahlin ließ ihm fagen, wenn er fo fortführe, fo wolle fie als Antwort die Briefe drucken taffen, die er fruher an ihren Bemahl geichrieben habe. Übrigens blieb Grotius nicht ohne Bertheidiger gegen ihn. Salmafins ichrieb gegen ihn unter bem Ramen Simplicius Verinus, und feines Judicii Revisionem, für Grotius, gab jemand heraus, der fich Justus Paccius nannte.

\*) Gin Buch, welches den Titel führt; Grotius Papista, verrath icon badurch feinen Inhalt. Die Jesuisten haben nach feinem Sode durch bas fogenannte Des